





ministraling non a manufold.

Ministraling of the state o

transport of the control of the cont

Sample - Selling

to the to a de tiny ?

in all or replaced and prophers of the col

# Soffmann's von Fallersleben Gesammelte Werke.

Herausgegeben

non

Dr. Seinrich Gerftenberg.

(Hamburg.)

Dritter Band:

## Lyrische Gedichte:

Bolfsleben.

Inhaltsverzeichnis und Register gu Bb. 1-3.



Berlin. F. Fontane. 1891. 17116

# Eyrische Gedichte

nod

# Hoffmann von Fallersleben.

Bolfsleben.

Inhaltsverzeichnis und Register gu Bb. 1-3.





Verlin. F. Fontane. Constitution not anomitors,





### I. Frühling und Liebe.

### Er hat ein roth Gefichte!

Gine Merelle.

26. Nerember 1820.

Wo find fie benn geblieben, Die guten Gefellen mein? Sie gingen bei dem Wirthe Zum goldnen Landstnecht 'nein.

Da saßen sie und spielten Bei einer Kanne Bier; Ich geh' indeß zum Liebchen, Klopf' leif' an ihre Thür.

Herein! herein! wer ist da? — Und gleich trat ich hinein. Sie saß in ihrer Stube Und spann ganz mutterallein.

Da hab' ich fie gefüsset Auf ihren rothen Mund Wol fünf, sechs, siebenmale An einer Viertelstund. Und als ich zu meinen Gefellen Im goldnen Landsknecht kam, Da hatt' ich ein roth Gesichte, Sie's alle Bunder nahm.

I nun, was nimmt's euch denn Wunder, Ihr guten Gesellen mein! Ihr spieltet im goldnen Landsknecht Und tranket Bier statt Wein.

Ich war in der weißen Taube, Da trank ich so rothen Bein, Drum mag auch mein Gesichte Wol geben so rothen Schein.

### 粉

Sehr alt: 1821 (?). Wie ein Garten ohne Blumen, Wie ein Weinberg ohne Reben — Ach, so bin ich nun verlassen,

Kann auch so nicht länger leben!

Kehre wieder, mein Geliebter, Holder Flüchtling, fehre wieder! Sieh! es blühet schon das Geisblatt, Und es duftet schon der Klieder!

Und die Nachtigall im Busche Hat schon sieben Tag geschlagen, Will sich auch ein Nestchen bauen, Hat schon Nesser beimaetragen.

Wic ein Garten ohne Blumen, Wie ein Weinberg ohne Reben — Ach, so bin ich nun verlassen, Kann auch so nicht länger leben!

### Die Drohung.

Berbit (?) 1822.

Mein Schäßel ist brummig und sieht mich nicht an, Brumm, brumm, brumm! Und sieht mich nicht an. Was hab' ich gesprochen? Was hab' ich verbrochen?

'3 Wird besser werden, wenn ich weit, weit, weit Drüben über die Berge bin.

Es fommt doch die Zeit und sie fommet im Au — Brumm, brumm, brumm, brumm! Brumm immerzu! Dann geht's aus dem Städtchen! Abe dann, lieb Mädchen! Is Bird heiser merden, menn ich weit weit meit

's Wird besser werden, wenn ich weit, weit, weit Drüben über die Berge bin.

"D bleib doch im Lande, ich bitt' dich gar jehr!
Bleib, bleib, bleib, bleib!
Jch brumm' ja nicht mehr.
Ich hab' dich jo gerne
Bie'n Mond in der Ferne—
Doch hab' ich dich lieber, wenn du nie, nie, nie
Drüben über die Berge ziehft."

### 1

### Frühlings-Mahnung.

Mai 1825.

Heba! holla! aufgemacht! Weiber, Frau'n und Mädchen! Längst vorbei ist Mitternacht, Deffnet schnell das Lädchen! Schaut heraus und seht mich an, Bin fürwahr ein schnucker Mann, Bin der Schwager Frühling. Dir ein Brieschen, dir ein Lieb, Dir ein Busenbändchen, Dir auch eins, zum Unterschied Dran ein rothes Käntchen! Schaut heraus und nehmet an, Bin fürwahr ein reicher Mann, Bin der Schwager Frühling.

Traun, ich schick' euch nicht April; Nehmet hier dies Kränzchen!
Diesen Abend in der Still
Spiel' ich euch ein Tänzchen,
Und zum Letzten tanz' ich dann Mit Frau Nachtigall voran Kehrans, ich der Frühling.



### Süt du dich wol!

Frühling 1825.

Ich muß die Lieb' aufgeben, Hüt du dich wol! Ich hatt' ein liebes Schähelein, Ich meint', es könnt' keins treuer sein. Ich muß die Lieb' aufgeben, Hüt du dich wol!

Ich muß die Lieb' aufgeben, Hit du dich wol! Wie lacht' ihr Auge, wie girrt' ihr Mund: Wärst du nicht mein Liebser, ich frürde zur Stund! Ich muß die Lieb' aufgeben, Hit du dich wol! Ich muß die Lieb' aufgeben, Hit du dich wol! Bie bald geschah's, wie geschah's doch so bald, Sie ward mir am Herzen so kühlig, so kalt. Ich muß die Lieb' aufgeben, Hit du dich wol!

Ich muß die Lieb' aufgeben, Hit du dich wol! Um Herzen so kühlig, so kalt zur Stund: Was lachte dein Auge, was girrte dein Mund? Ich muß die Lieb' aufgeben, Hüt du dich wol!

Ich muß die Lieb' aufgeben, Hit du dich wol! Es rauschen die Blätter, es sauset der Wind: Gottlob, wer ein besseres Liebchen sindt! Ich muß die Lieb' aufgeben, Hit du dich wol!



### Ständden mit Antwort.

Frühling 1825.

Ich sing dir ein Abendlieden, Barum nicht gar! Du bist mein suges Herzlieden,

Das ist nicht wahr!

Ich fann bich ja nicht mehr lieben, Barum nicht gar! Du bift mir nicht treu geblieben,

Du bist mir nicht treu geblieben, Das ist nicht wahr! Dich haben die Kläffer belogen, Kann möglich sein, Und haben uns arg betrogen, So muß es sein.

Dann will ich auch bein Herzliebchen Für immer sein, Drum singe bein Abendliedchen, Und lag mich ein!

### 18

### \* Abendlied.

1825.

Die Sonne will nun scheiben, Und dunkel wird's umher. Und wer sein Lieb verloren, Dem tagt es nimmermehr.

Und wer sein Lieb verloren, Dem tagt es nimmermehr: Gestorben und begraben — Hab' keine Freude mehr.

Gestorben und begraben — Hab' feine Frende mehr. Die Sonn' ist nun geschieden Und dunkel ward's umber.



### Mägdleins Alage.

Oftober 1826.

Sternlein, hättest du ein herz, Burbest du so freundlich scheinen? Rein, du fennst ja meinen Schmerz, Nein, du würdest mit mir weinen. Als mein Liebster Abschied nahm. Hatt' er Treue mir versprochen; Als mein Liebster wiederkam, War die Treue längst gebrochen.

Sternlein, nein, du haft kein Herz, Immer magst du freundlich schienen, Nein, du kennst nicht meinen Schmerz Und du kanust nicht mit mir weinen.

### \*5

### Winters-Flucht.

Januar 1827.

Dem Winter wird der Tag zu lang. Ihn ichreckt der Bogel Luftgesang: Er horcht, und hört's mit Gram und Neid. Und was er fieht, das thut ihm leid; Er flicht der Conne milben Schein. Sein eigner Schatten macht ihm Bein; Er wandelt über grüne Saat Und Gras und Keime früh und fpat: Bo ift mein filberweißes Rleid? Mein But, mit Demantstaub beichneit? Er schämt sich wie ein Bettelmann. Und läuft, was er nur laufen fann. Und hinterdrein icherzt Jung und Alt In Luft und Baffer, Feld und Bald; Der Kibit schreit, die Biene fummt, Der Rudud ruft, der Rafer brummt; Doch weil's noch fehlt an Spott und Sohn, So quatt der Froich vor Ditern ichon.

### Frühlings-Feier.

16. Marif 1929.

Wälber fnospen, Wiesen grünen, Neues Leben dringt hervor; Anch das Gräschen auf den Dünen Streckt sein Händlein froh empor. An den Bächen, an den Auellen Tanzen Mücken hier und dort, Fische hüpsen auf den Wellen, Schwalben segeln drüber fort. Alles webet, schwebet, ringt, Freut sich, schwingt sich, janchzt und singt

Sollen wir benn jest noch trauern Wie der Winter ernft und kalt?
Wir in unsern alten Mauern
Ohne Himmel, Feld und Wald?
Nein, wir wandeln draußen wieder!
Freude giebt uns ihr Geseit,
Liebe sehrt uns neue Lieder,
Schenkt uns neue Scligkeit.
Unser Seele ringt und strebt,
Singt und schwingt sich, webt und schwebt

Auf gen himmel alles Leben! Denn vom himmel kam's herab; Drum so laßt uns wiedergeben, Was er uns so gnädig gab. Ja, froh sind wir jest und singen Auf des Frühlings Frendenau, Thun, als wollten wir gleich springen In des himmels ew'ges Blau. Alle Sorg' und Traurigfeit, Jeder Gram und jedes Leid Bleibt der Erde, nur der Erde!



### Grühlings=Grende.

23. April 1828.

Ja, wär's nicht jeho Frühling just, Wir würden ihn gleich machen; Wir sind so voll von Freud' und Lust, So voll von Scherz und Lachen — Wohin wir wandeln, grünt es gleich, Da laubt der Ast, da blüht der Zweig, Und Rebenäuglein öffnen sich Wiedenaugen minniglich; Und Rosentnospen vurpurroth erglänzen MIS Mädchenlippen Küsse zu fredenzen.

Das hat der Frühling nicht gemacht Durch seine neue Sonne! Du Geist der Liebe hast's vollbracht Mit deiner em'gen Wonne! Du machst uns ja dem Frühling gleich, So hoffnungsselig, freudenreich! Der Erde Grün, des Himmels Blau Läßt spiegeln du im Augenthau, Und unsers Herzens Blume srei erblühen Und auf den Wangen rosenroth erglühen.

### Tidtad.

März 1834.

In meiner Kammer bang' allein, Bei Kerzenlicht und Mondenschein — Nichts tönt hervor aus Wald und Flur, Ich höre nur's Ticktack der Uhr; Und wenn ich eben klagen will, So ruft sie mir: sei still, sei still!

Sei still, mein armes banges Herz! Reich ist die Welt an Freud' und Schmerz: Sie halten Wacht in jedem Haus, Dieselbe Hand theilt beide aus. Horch auf das Tickack, horch! es spricht: Sei froh, sei froh, und weine nicht!



### Abidiedsgruß.

17. Juni 1837.

Dunkle Wolken auf den Bergen, Sonnenschein im Thale hier; Frühling hier und dort noch Winter — Und du willst nun sort von mir?

Eine sonnenheitre Zufunst Birgt mein liebend Herz für dich: Doch du willst die düstre serne, Und du mußt verlassen nich.

Schein auf jenen Bergen, Sonne! Dort ist mein Geliebter bald. Mach zur Blüthenlaube, Frühling, Des Geliebten Lufenthalt! Dunkle Wolfen, zieht hernieder! Sonnenichein, verbirg dich mir! Lebe wohl — und Gottes Sonne, Gottes Frühling sei mit dir!



### Wer ift Schuld daran?

25. November 1837.

Ich hör' im Walde schlagen die Nachtigall, Ich hör' im Felde klagen Schalmeienschall, Und beide stimmen in meine Klagen ein — Weh mir unglücklichen armen Mägdelein!

Nicht bin ich, liebes Bäterchen, böj' auf dich, Nicht böj' auf dich, mein Mütterchen, sicherlich! Und meiner Schwester ich auch nicht zürnen fann, Anch meine Brüder sie sind nicht Schuld daran.

Wer aber hat betrübet mein junges Herz, Und mir die Welt verwandelt in Leid und Schmerz? Ihr hellen Augen, ihr habt's gethan allein — Weh mir ungläcklichen armen Mägdelein!

### 精髓

### Ohne Liebe getraut.

8. December 1837.

Es bauet die Taub' ihr Nest in froher Ruh, Und Mutter und Tochter sahen ihr mit zu. Und was nun beide besprachen seis' und saut, Hat Alses wieder die Taube mir vertraut.

"Und sollt' es sür dich, o Tochter, Zeit nicht sein? Du könntest wol cher heut' als morgen frei'n. Wo wär' ein besserer auf der ganzen Welt US unser Nachbar mit seinem Gut und Geld?" Die Tochter zu ihrer Mutter brauf begann: "Berlobe mich nicht dem ungeliebten Mann! Ich will mit meinem Geliebten lieber sliehn Und in das öde Gebirge mit ihm ziehn.

Will essen die Burzeln aus des Berges Schoof Und trinken den Morgenthau vom Felsenmoos, Will lieber legen das Haupt auf einen Stein Als ohne Liebe getraut und reich zu sein."



### Die ichone Maria.

Es jag in ihrem grünen Kleibe Die schöne Maria, Schön wie ein Röslein auf der Heide, Die schöne Maria.

Sie hatte Rosen sich gepslücket, Die schöne Maria, Und mit den Rosen sich geschmücket, Die schöne Maria.

D daß dich Gott der Herr behüte, Dich schöne Maria! Noch lang' in beiner Jugendblüthe, Dich schöne Maria!

Daß lange blühn noch diese Wangen Dir, schöne Maria! So schön wie diese Rosen prangen Dir, schöne Maria! Daß, wenn die Rojen auch vergehen, O jchone Maria, Ich dich als Rose müsse sehen. O schöne Maria!

So ichon wie heut' im Rosenkrange Du ichone Maria. Gei ftets in beinem Jugendglange Du schöne Maria!

Und schöner sei noch an Gemüthe Du ichone Maria. Alls je in beiner Jugendblüthe Du schöne Maria!

### 香油

### Der Beichtzettel.

Es wollt' ein Madden gur Kirche gehn, Und beten und fingen und Beichte ftehn; Sie hatte fich aufgeschrieben Die Todfünden alle fieben.

Und als fie im Beichtstuhl zu fnien begann, Die Thrän' ihr berab von den Wangen rann: "Ich will auch bessern mein Leben, Wollt mir doch die Günde vergeben!"

"Ch' ich dir die Gunde vergeben tann, So zeig mir erft die Gunden an!" Sie tonnte den Zettel nicht finden, Bufte nichts von ihren Günden.

Ich aber war's der den Zettel fand, Was aber drin für Todfünde stand, Das fann ich keinem verkünden, Es sind ja meine Sünden.

Die erste war: er siebt mich sehr; Die zweite war: er siebt mich noch mehr — So ging es fort bis zu sieben, Und immer Lieben und Lieben.



### In der Fremde.

22. December 1840.

Es steht ein Baum in jenem Thal, Darunter saß ich manches Mal Mit meinem Schatz allein. Bir saßen da so still und stumm, Die Blumen sahn sich verwundert um Nach meinem Schätzelein.

Noch blühn die Blumen dort umher, Ich aber sche sie nicht mehr Und frage sie auch nie: Was seht ihr an mein Schähelein? Keins kann von euch so schön doch sein, Keins schöner sein als sie!

Noch steht der Bann im Thale dort, Ich aber zog zur Fremde sort Und leer ist jener Platz. Ich sits' aus einem kalten Stein, Ich sits' hier in der Fremd' allein Und dent' an meinen Schatz.

### Beideid.

23. December 1840.

Mäbelein, was machft du? Wenn ich weine, lachft du; Mäbelein, was meinft du? Wenn ich lache, weinft du.

Wenn ich dich herze, grollst du; Wenn ich grolle, staunst du; Wenn ich staune, schmollst du; Wenn ich schmolle, launst du.

Wenn ich laune, lachst du; Wenn ich lache, weinst du; Mädelein, was machst du? Mädelein, was meinst du?

"Ohne Nauch und Kohlen Kann's fein Fener geben, Und nicht unverholen Kann die Liebe leben.

Soll dir Liebe werden, Nimm auch Rauch und Kohlen, Denn so ist's auf Erden — Damit Gott besohlen!"



### Sheidelied.†)

10. Januar 1819.

Abe! abe! ich muß von dir, Mein süßes Lieb, ich scheide; Ich ziehe so sern, so sern von hier, Wol also fern über die Heide.

<sup>†)</sup> Nach meinem eigenen altelanischen Liebe in ben Horae belgiene II,155. VIII,42. Gine anverellebersehung in Julyi, Charat terifitt ber Belfelieber E. 462, wiederhelt in Belff's Saueichat ber Bolfspeefie S. 14. (Unm. H.S.)

Wol über die Heide, wol über den Sand Mit traurigem Herzen und Sinnen; Wol fann ich gewinnen das Baterland, Doch nie treue Liebe gewinnen.

"Und fiehst du's nicht grünen überall, Nicht grünen von nah und von weiten? Anch wird dich noch morgen die Nachtigall Mit anderen Böglein begleiten.

Sie finget dir über Heid' und Sand, Du jollst ihr Singen wol hören; Sie singet dir bis in dein Vaterland Was dir treue Liebe that schwören."

Nun hör' ich fleiner Bögelein Sang, Nun wandl' ich über die Heiben, Nun thut mir auch all mein Leben lang So weh und so weh das Scheiden.

### 

### Dein für immer.

13. Januar 1851.

Du hast es oft gesagt Und manchen Tag geklagt: "Der Frühling wird uns wiedrum scheiden. Bald bin ich sern von dir, So sern, so sern von hier Am Ditsecstrande Im fremden Lande." Jest hast du fort gemußt, Und alle meine Lust Tst nun mit dir dahin gegangen. Hätt' sich in dieser Welt Nie Frühling eingestellt, Wir wär'n hienieden Nie, nie geschieden.

Denkst du in beinem Glück, Denkst du an mich zurück? Ich denk' in Frend' und Leid bein immer. Dein denk' ich Nacht und Tag, Bei jedem Herzensschlag Schwör' ich aufs Neue Dir Lieb' und Trene.



### Beim Sonnenuntergange.

11. Juni 1851.

Dort hinterm Walde finft sie nieder, Sie hat vollendet ihren Lauf. Sie kehret jeden Morgen wieder, Doch meine Sonne geht nicht auf.

Ach, meine Sonn' ist mir entwichen, Ich sah sie heut zum letzen Mal; Der Frende Schimmer ist verblichen, Berschwunden ist der Hofsnung Strahl.

Run sucht vergebens seinen Frieden Und seine Lust mein armes Herz. Seit ich, mein Lieb, von dir geschieden, Ist mein Begleiter nur ber Schmerz.

### So lebt benn mohl, ihr lichten Alpen!

So lebt denn wohl, ihr lichten Alpen! Leb wohl, du stilles heitres Thal! Lebe wohl, leb wohl, Helene! Ich seh' dich heut zum lesten Mal. Sie ist dahin, des Tages Pracht, Und wo ich in der Ferne bin, Vor meinen Augen bleibt es Nacht, Ja, Alles, Alles ist dahin.

Dort hinterm Walde sinkt sie nieder,2 Sie hat vollendet ihren Lauf, Aber sie kehrt immer wieder, Doch meine Sonne geht nicht auf. Sie ist dahin, des Tages Pracht, Und wo ich in der Ferne bin, Bor meinen Augen bleidt es Nacht, Ja, Alles, Alles ist dahin.

### The state of

D wie freu'n wir uns!"
In tiefer Form zuerst erschienen: 1854.
D wie freu'n wir uns,
Wenn ein Frühlingstag
Endlich heiter lacht
Ueber Feld und Hag!

Wenn ein Falter froh Durch die Luft sich schwingt Und ein Blünnchen still Aus der Knospe springt; Wenn der lette Schnee Riefelt hin als Quell Durch die grünen Au'n Rein und filberhell;

Wenn zum ersten Mal Uns mit frohem Schall Lus dem jungen Laub Grüßt die Nachtigall —

Unfer Herz geht auf Bie das Blümelein Und es freuet sich Auch am Sonnenschein.

Frene du dich auch Wie der Frühlingstag, Der da heiter lacht Ueber Feld und Hag!



### Der Mädden Frühlingslied.

9. Norember 1852.

Die Nachtigall singt, der Kuduck schreit: Gekommen ist die Frühlingszeit,
Die fröhliche Zeit!
Die alten Weiber bleiben zu Haus,
Wir jungen Mädchen ziehen hinaus:
Wir scherzen und singen,
Wir tanzen und springen,
Und wer nicht springt,
Wenn die Nachtigall singt,
Der bleibe beim Kuduck!

Die Nachtigall singt, der ktuckuck schreit: Gekommen ist die Frühlingszeit,

Die fröhliche Zeit! Und wem der Winter den Liebsten vertrieb, Der Sommer bringt ihm ein nenes Herzlieb. Nur fröhliche Herzen, Sie lieben und scherzen. Und wer nicht liebt, Wo's Gelegenheit giebt, Der scher' sich zum Anchut!

Die Nachtigall singt, der Kuckuck schreit: Gekommen ist die Frühlingszeit,
Die fröhliche Zeit!
Der Frühling kehret immer zurück,
Nur Einmal blüht der Jugend Glück.
Jung sind wir und wollen
Juchheien und tollen.
Wer jung noch ist heut
Und heut sich nicht freut,
Den hole der Kuckuck!

### **海**鲁

### Mo ift mein Lieb geblieben?

Wo ist mein Lieb geblieben? Sie ist gewandert aus, Ließ mich und all mein Lieben Zurück im leeren Haus.

Hätt' ich zwei Taubenflügel, Ich flöge weit umber, Weit über Berg' und Hügel, Hin wo mein Liebchen wär'! Es rinnen alle Bronnen Hinab wol in das Meer, Und sind sie hingeronnen, Sie kehren nimmermehr.

Doch meiner Liebe Schmerzen Und meiner Sehnsucht Lein, Sie ziehn aus meinem herzen Und kehren wieder drein.

Wo ist mein Lieb geblieben? Sie ist gewandert aus, Ließ mich und all mein Lieben Zurück im leeren Haus.

### 彩料

### Shählein und Rählein.

8. April 1854.

Ich hatt' ein liebes Schätslein, Ein junges treues Blut, Und gab es mir ein Schmätslein, So sprach's: ich bin dir gut.

Und neben meinem Schählein Satt' ich erzogen mir Ein junges muntres Kählein, Sin liebes treues Thier.

Das liebe gute Käplein Ließ nicht von seiner Art: Es hat mit seinem Täplein Sein Herz bald offenbart. Ein Käplein bleibt ein Kählein, Das ist mal ausgemacht! Daß falsch auch war mein Schäplein, Wer hätte das gedacht?



#### Shon Gladen.

28. Februar 1857.

Ich gehe nie vorüber An ihrem Gartenhag, Ich send' ihr stets hinüber Wol einen guten Tag; Ich rus' ihr zu von ferne: Schön Elschen! Sie hört und hört es gerne, Schön Elschen, Sie dreht ihr schmuckes Hälschen Im Nu

Jüngst steht die Pforte offen, Ich schlüpfe flint hinein. Wie ist so groß mein hoffen! Ich sinde sie allein:

Und nicht und lacht mir zu.

Dir hab' ich viel zu jagen, Schön Elschen!

Um Manches dich zu fragen, Schön Elschen! —

Sie dreht ihr schmuckes Hälschen: Siehst du!

Mein Bater fommt im Mu.

Und als ich geh' hernieder Das Dorf am andern Tag, Da fomm' ich eben wieder An ihren Gartenhag. Da seh' ich lustig wandern Schön Elschen, Zur Seite eines Andern Schön Elschen! Sie lacht aus vollem Hälschen Im Nu — Nur einem Andern zu.

### 19

### \*) Das joll mein Frühling fein! 2. Marz 1865.

Wär' ich ein Veilchen auf der Au, Wie könnt' ich dein dann sein! Dann blüht' ich dir im Morgenthau Beim frühen Sonnenschein. Und wolltest du dann pflücken mich, Wie froh wär' ich: Ich blühte nur für dich.

Wär' ich ein Böglein in dem Hag, Wie fönnt' ich dein dann sein!
Dann säng' ich dir am frühen Tag
Die schönsten Melodei'n.
Und wolltest du dann hören mich,
Wie froh wär' ich:
Ich san ja nur für dich.

Der Frühling kommt, doch nicht für mich! Ist auch mein Herz bei dir, Was ist ein Frühling ohne dich? Du bist so fern von mir. Doch wie ich liebend denke dein, Gedenke mein! Das soll mein Frühling seln.

### \*) Müllers Töchterlein.4

\*) 1.

6. Februar 1972.

Die Sterne, sie blinken In funkelnder Pracht, Es ist als ob jeder Mir freundlich lacht.

Ob mir wol auf Erben Ein Augenstern Noch ebenso lächelt, Das wüßt' ich so gern.

Id lieb' und ich hoffe — Gieb, Sternlein, dich tund! Die Lieb' und die Hoffnung Stehn immer im Bund.

> \*) 2. 5. Kebruar 1872.

Blumen sucht' ich in dem Walde, An dem Bach und Wassersall, Auf den Auen, an der Halde, Blumen sucht' ich überall.

Und ich blieb vor mancher stehen, Sah ihr freundlich ins Gesicht, Aber die ich wollte sehen, Ach, die sah ich immer nicht.

Mis ich lange fragend irrte: Blüht denn gar tein Blümchen mir? In dem Busch ein Bogel schwirrte Und er sang: hier hier! hier hier! Aufgeblüht im Morgenscheine Sah ich da ein Röselein: Ja, du bist es, bist die meine! Sollst es heut' und immer sein!

> \*) 3. 18. December 1863.

Da brüben da blühet Ein Blümchen im Thal, Das Blümchen das grüß' ich Biel tausendmal.

Das Blümchen das kennet Nicht Groll und nicht Jorn, Es ist ein lieb Röschen, Ein Röschen ohne Dorn.

Das Röschen ist mir lieber Als Gut und als Geld, Es ist mir das Liebste Auf der ganzen, ganzen Welt!

\*) 4.
5. Februar 1872.
US ich wollte zum Liebchen, Da ward mir so bang, Ein Vogel im Walde Wir ein Klagelied sang:

"Bas willst du beim Liebchen? Das Lieben ist aus, Nimm heute noch Abschied Und eile nach Haus!" Der Abschied der wurde Noch nie mir so schwer, Als ob mir mein Liebchen Gestorben schon wär'.

Und als ich bereit war Nach Hause zu gehn, Da fount' ich vor Thränen Den Weg kaum sehn.

Doch findet die Liebe Noch immer den Weg: Es zeigt ihr ein Engel Den Weg und den Steg.

\*) 5.

5. Februar 1872.

llnd als ich wieber kam nach Haus, Schaut's Mütterlein zum Fenster 'naus: "D Sohn, mein Sohn, wie geht's mit dir! Schon morgen mußt du fort von hier.

Ich habe Tag und Nacht geweint: Du bist Soldat, mußt vor den Feind. D Herzeleid, o bittre Noth! Ach Gott, dein Tod ist auch mein Tod."

"D tröfte dich, lieb Mütterlein! Es fann einmal nicht anders sein: Wir stehen all' in Gottes Hand — Die Lieb' hat auch ein Baterland." Da schrieb ich einen Brief und schrieb: "Ich muß in Krieg, behalt mich lieb! O liebes Möslein, Möslein roth! Dir bleib' ich tren bis in den Tod."

\*; ().

5. Februar 1872.

Gott griff dich, liebe Mutter! Vorbei ist der Krieg, Der Feind ist geschlagen, Und uns blieb der Sieg.

Bir haben gewonnen Manch blutige Schlacht, Gelitten, gestritten Bei Tag und bei Nacht.

Ann bringet der Frühling Uns Alles zurück, Die Frend' und den Frieden, Die Lieb' und das Glück.

· 7.

14. November 1861.

Die Mühle hör' ich raufchen, Der kalte Winter flieht. Wie bald, da werd' ich laufchen Der Nachtigallen Lied.

Wie bald, da sith' ich wieder Wo ich im Frühling saß, Am Bach im dunklen Flieder Auf Moos und jungem Gras. llud knüpf' ich mir dann Hälmchen llud frag', ob sie mich liebt, Dann kommt das lose Schelmchen llud bald mir Antwort giebt.

Dann hab' ich Alles wieder, Die ganze Welt ist mein: Es sist ja bei mir nieder Des Millers Töchterlein.



# II. Wein und Gefang.5

\*) Anf einer Aheinfahrt.6
Aus ten Benner Burschenliebern. 1819.
Wo die Berge sich heben im Sonnenlicht,
Bald grün, bald bläusich erglänzen,
Wo Welle silbern an Welle sich bricht,
Und Vater Ahein sich die Scheitel umstlicht
Mit Trauben und Aehrenkränzen —
Wer rudert da spät noch im Nachen allein?
Das sind nur die fröhlichen Burschen am Ahein.

Ter Nachen der schaufelt die Fluten entlang, Bon säuselnden Winden getrieben. Und drinnen erschaltet gar mancher Gesang, Und leif' erwiedern mit hallendem Klang Die User da drüben, da drüben. Ber singt in den röthlichen Abend hinein? Das sind nur die fröhlichen Burschen am Rhein.

Da läst sich noch reden ein trauliches Wort, Entslohen den dunkelen Zellen, Da tönt es nicht neidisch von Ort zu Ort; Kein Wörtlein fäuseln die Lüstchen sort, Kein Wörtlein erzählen die Wellen. Ber horcht, wann wir traulich sigen allein? Das ist unser Vater, der liebende Rhein. Er nickt aus den Fluten mit greifigem Haar Und spendet erquickenden Segen; Bringt selbst seine köstlichen Gaben dar, Will Trauben und Wein von dem sonniguen Jahr, Will selbst in den Nachen sie legen. Wen segnet der Vater mit Trauben und Wein? Tas sind nur die fröhlichen Buricken am Adein.

Er gab uns den dustenden, lieblichen Trank, Wie ihn sterbliche Söhne begehren. Ihm bringen wir alle den kindlichsten Dank, Drum kreise der Becher von Bank zu Bauk: Dem Bater Aheine zu Chren! Wer dankt ihm so spät noch bei Mondenschein? Das sind nur die jröblichen Burichen am Abein.

Wir haben vergessen die traurige Zeit, Uns jugendlich schwärmend betrogen, Die alten Tage, die goldnen, erneut, Wir haben vertändelt das irdische Leid Und versenkt in die Tiesen der Wogen. Wer wagt noch der Fröhlichteit Stunden zu weibn? Tas sind nur die sröhlichen Burichen am Mein.

Am Lampenschimmer versiert sich die Welt Mit ihren schönften Gestalten, Da wird auch die spärlichste Freude vergällt, Man sieht keine Neben, kein Achrenseld, Noch Berg und Hain sich entsalten. Wer bricht die Wände der Wirklichkeit ein? Tas sind nur die fröhlichen Burschen am Noein.

Schon hinter uns birgt sich in Nebelgrau Das Siebengebirge so ferne, Es schließt sich die reizend üppige Schau, Schon sentet sich nieder der nächtliche Thau, Schon seimmert der Mond und die Sterne. Wer tummelt sich spät in die Stadt herein? Das sind nur die fröhlichen Burschen am Rhein.



Mai 1825.

Auf! schenket ein Mir reinen Wein! Denn das Wasser muß ich hassen, Ift ein schlechtes Element, Will zu Allem niemals passen, Was da leuchtet, glüht und brennt.

Drum schenket ein Mir reinen Wein! Nur im Weine kann ich preisen, Was als Ross' auf Wangen blüht, Ans der Augen Zanberkreisen Wonneleuchtend blist und glüht.

Drum schenket ein Mir reinen Wein! Wehe, wehe meiner Seesen! Käm's dem Wasser je in Sinn, Sich dem Liede zu vermäßten — Liebe, stirb! dein Lied ist hin.



Märg 1827.

Geriethe heuer doch der Wein, Und alle Jahre hinterdrein! Dann blieben wir Beisammen hier; Dann gäb's um gute Worte, Juchhe! wol gar ein ganzes Faß! Da wär' am rechten Orte Ein großer Durst, ein großes Glas! Der Wein, Necht tühl und sonnenrein, Macht leichtes Blut, Und frischen Muth, Und — schmeckt auch gut.

Gieb unsern Reben stets Gebeihn, D heil'ger Urban, schenk uns Wein! Dann singen wir Ein Feststeb dir; Vierstimmig soll es schallen, Doch eine einz'ge Stimme sein! Du Heil'ger! aus uns allen Macht nur Ein frohes Herz der Wein. Der Wein, Mecht kihl und sonnenrein, Giebt leichtes Blut, Und frischen Muth, Und frischen Muth, Und – schmecht auch gut.



Marg 1827.

Ticktack! ticktack! macht die Uhr. Zeitlein, wart ein bischen nur! Und willst du nicht, so mag's drum sein; Lauf! lauf! wir holen dich schon ein. Flügel muß der Wein uns geben, Ueber Alles wegzuschweben, Hurtig wie ein Traum Ueber Zeit und Raum. Mtingklang! klingklang! Himmelsiang! Schöner Traum, o währe lang!
Dir sei das lette Glas geleert,
Dir sei das lette Lied verehrt!
Dann erst tön's zur Scheidestunde
Frisch und frei aus Einem Munde:
Unser Traum ist aus;
Kommt, wir gehn nach Haus!

# 為

Mrril 1827.

Ein Thaler nach dem andern Zog in die weite Welt. Laß fie nur ziehn und wandern! Uns bleibt ja doch das Feld.

Denn haben wir die Taschen Nun alle umgedreht, So borgt der Birth zehn Flaschen — Wie sich's von selbst versteht.

Berzeihlich ist das Borgen So bei Gelegenheit, Benn man zum lichten Morgen Bersolgt die Fröhlichkeit.

Da hört man keine Magen Bon theurer Zeit und Pein; Und wollt' es niemals tagen, Man fände sich auch drein.

Und gab' es feine Kerzen, Man fände sich auch drein: Es sprühn ja unfre Herzen Den schönsten Augenschein. Stoft an! die Fenerzeichen Hat uns der Wein gebracht. Trinkt aus! die Schatten weichen Dann aus der stillen Nacht.

Schenkt ein und immer wieder! Gefundheit aller Welt, Was fröhlich ift und bieder! Der Teufel hol das Geld!



Sommer 1827.

Herr Wirth, laß die Gefangnen frei Aus deinem tiesen Keller! Die von der Mosel, die vom Ahein, Den Luginsland, den Nierenstein Und auch den Muskateller!

Schau nur, wie unfre Sehnsucht wächst! Wirth, laß sie gleich erscheinen; Denn war ein Freund seit Jahren fern, Dann hat man ihn nochmal so gern, Man nuß vor Freuden weinen.

Doch unfre Brüder sind sie ja, Das muß auch dich erfreuen. Wirth, laß uns gleich mit Lied und Sang, Mit Handschlag, Gruß und Becherklang Die Brüderschaft erneuen!

Herein! herein! da nahn fie schon, Umhüllt von Weihrandbüsten; Die Freiheit hat ihr Aug' erhellt, Sie treten froh in unfre Welt Aus ihren duntlen Grüften. Und wir, gleich auf den ersten Blick Erkennen wir euch wieder: Ihr bliebt uns alle treu und gut, Habt deutschen Sinn und deutsches Blut, Drum sest euch zu uns nieder!

So wollen wir dann ruhig sein, Nicht lärmen und nicht toben! Ber solche edse Geisterschaft In Vanden hielt und schwerer Haft — Herr Birth, man muß ench loben!

### A S

Sommer 1827.

Der Wein zieht uns zum himmel hin, Die Sorge hin zur Erbe. Drum laßt mich trinken immerhin, Auf baß ich himmlisch werbe.

Was irdisch ist, mag unten sein; Ich will jest auswärts wandern! Wich führt der Zaubermantel Wein Bon einem Stern zum andern.

Wie wird mir doch so wunderbar? Wo wurd' ich hingetragen? Ich siße jest leibhastig gar Im stillen himmelswagen.

Bleib du nur immer, ftumme Belt, In Nüchternheit versunken! Ich habe mich ins Sternenzelt Gar kühn hinauf getrunken. Drum last mich trinken immerhin, Auf daß ich himmlisch werde, Denn wenn ich erst im Himmel bin, Wo bleibt doch da die Erde?

## 

Sonimer 1827.

Auf den Bergen grünt die Freude, Reift am goldnen Sonnenstrahl, Kommt gepflückt von Winzerhänden Jept zu uns ins stille Thal.

Und dem Armen wie dem Reichen Wird erneuet Herz und Sinn, Zu der Traube füßem Segen Reicht er froh sein Kelchglas hin.

Und der Jüngling trinkt sich Hossinung, Und der Greis Erinnerung, Und die Welt im Winterkleide Wird im Frühlingsschmucke jung.

# 10 m

Juerft: Gebickte 1827. Herbei, ihr alten Zecher! Wie lieblich weht die Maiennacht! Wem wird der erste volle Vecher Zum Willtomm fröhlich dargebracht?

Im Weine wohnet Lieb' und Leben, Und aus dem Weine quillt Gejang. Drum ehr' ich hoch die Kraft der Reben Und preise sie mein Lebelang. Zuerst soll dann Trentiebehen seben! Stoßt an! trinkt aus bis auf den Grund! Denn Wein und Lied, die beide geben Zuerst das Allerschönste kund.

Drum ehret hoch die Kraft der Reben Und preist sie euer Lebelang! Im Weine wohnet Lieb' und Leben, Und aus dem Weine quillt Gesang.

# \*

Buerft : Gebichte 1827.

Zum Sturmwind, Sturmwind heißt dies Haus, Drum leben wir allhier im Saus, Juchhe im Saus, im Saus und Braus! Herr Wirth, schenk ein! das Glas ist aus.

D weh! Windstille wird es jeht: Die Tasch' ist leer, der Rock verseht. D Sturmwind, saus' uns aus dem Haus, Und wär' es auch zum Schornstein 'naus!

#### 74

1828.

Den Stöpfel weg! und schenket ein! Schenkt ein, daß unser Herz erglüße, Und wie die Blum' am Sonnenschein, So an der Glut des Weins erblüße!

Den Stöpfel weg! dann wird es klar: Was sich in einem Nu gesunden, Das ist sogleich für jedes Jahr, Ja für die Swigkeit verbunden. So recht! jest werft den Stöpfel fort! Ei der verfluchte Kerkermeister, Der wollt' und zwingherrn Wein und Bort, Und trennen alle guten Geister!

Der Stöpfel war Philisterei, Die uns nichts Gutes wollte gönnen — Die Flasch' und unser Herz ist frei, Und wir, wir zeigen was wir können.

# THE SE

26. April 1828.

Glaubt ihr denn, mir thät's hier bangen? Säße wie ein Klop und Blod? Nein, ich hab mich unterfangen, Jest zu sein ein Rosenstock; Rosenroth sind meine Wangen, Und recht hochgrün ist mein Rock.

Weg mit Sternen, Mond und Sonne! Weg mit allem Frühlingsgrün! Hier auf dieser vollen Tonne Kann ich wie die Rose blühn, Und voll Seligkeit und Wonne Wie die lichte Sonne glühn.

Mag es sausen, mag es wehen! Meine Tonne fällt nicht um. Mag die ganze Welt sich drehen Nüchtern stets im Kreis' herum! Hier von oben will ich's sehen: Wie doch Alles ist so dumm.

# Da steht er wieder!

Mai 1828.

Da steht er wieder, steht leibhaftig da Mein alter guter Freund vom Rhein, Den ich so lange liebe Zeit nicht sah — Er soll mir hübsch willkommen sein!

Ei, hörst du nicht? willkommen sollst du sein Du bist doch just noch eben so, So heiter wie der lichte Connenschein Und wie ein Bräutigam so froh.

Empor mit dir, empor an meinen Mund, Und füsse mich, du goldner Wein! Steig tief hinab in meines Herzens Grund, Und laß uns treue Freunde sein!

Aus meinen Augen lief't dann Jedermann, Daß mir ein Freund im Herzen ruht, Und Jeder hört es meinen Worten an, Wie treu du bijt, wie brab und gut!

## 発展

## Und irre die Spielleute nicht!

Jesus Sirach 32, 5. Anfang September 1828.

Bu guten Liedern guter Wein, Ein froh Gemüth zu beiden! Und sitzen wir bei diesen drei'n, Mag uns die Welt beneiden; Doch wisse sie West beneiden; "Und irre die Spielseute nicht!" Holdselig strebt wie wir zu sein, Wo irgend Gläser klingen! Wir waschen mahrlich niemals drein, Wenn Andre Lieder singen, Wir wissen ja was Strach spricht: "Und irre die Spielleute nicht!"

Drum trink und schweig und horche sein, Und mach's wie wir es machen: Erst laß den Sang verhallet sein, Dann ist es Zeit zum Lachen! Besolge stets was Sirach spricht: "Und irre die Spielleute nicht!"

# 74

# \*) Lebensphilojophie.

Ence April 1829. Ja, Hoffen und Harren, Das wäre mir recht! Es haben die Narren Das größte Geichlecht.

Ich will's nicht vermehren, Wie Mancher es kann; Ein Gläschen zu leeren, Steht besser mir an.

Drum nicht so bedenklich Und ängstlich jestund! Das Denken macht fränklich, Das Trinken gesund. 7. Mai 1829.

Die Wiese grünt, es laubt der Wald, Die Welt gefällt mir wieder; Der junge Wein ist worden alt Und fort ist Most und Cider.

Die Bögel singen noch so froh, Wie sie vor Zeiten sangen, Und unfre Gläser klingen so Wie sie noch gestern klangen.

Wie viele Rosen heuer blühn, I nun, und blühn auch feine! Der Frühling mag sich drum bemühn, Wir sigen hier zu Weine.

Wir lassen knospen unser Herz Dem Springauf gleich im Hage; Ein Tröpstein drauf nur so im Scherz, Gleich blüht es noch vor Tage.

Wenn's heut' auch in die Blüthen schneit, Das macht uns keine Sorgen; Wenn heuer nur der Wein gedeiht! Gottlob, er blüht erst morgen.

So komm, Frau Nachtigall, halt flink, / Und laß dich bei uns nieder! Trinkt! singest du; wir singen: trink! Trinkt! hallt das Welkall wieder.

Juni 1829.

Das Glas in der Rechten,
Die Flasch' in der Linken:
So wollen wir sechten,
Nicht wanken, nicht sinken!
Arieg dem Durst und Arieg dem Kummer!
Und ein Bündniß mit dem Bein!
Krieg der Nacht und Krieg dem Schlummer!

Das Glas in der Rechten, Die Flasch' in der Linken: So wollen wir sechten, Nicht wanken, nicht sinken! Wohlig sitzen wir im Weinhaus, Unser Krieg ist wie ein Traum; Selbst die Welt, das alte Beinhaus, Hat Respect und rührt sich kaum.

Das Glas in der Nechten, Die Flasch' in der Linken: So wollen wir sechten, Nicht wanken, nicht sinken! Eine Flasche hat geschlagen Unsre Feinde kreuz und quer; Und da stehen wir und fragen: Giebt's denn keine Feinde mehr?

> Das Glas in der Rechten, Die Flasch' in der Linken; So wollen wir sechten, Nicht wanken, nicht sinken!

Und das Ende von dem Liebe? Ei, was machen wir uns draus! Alles Strebens Frucht ist Friede — Wir, wir gehn im Sturm nach Haus.



1833.

Die Frösch' und die Unten Und andre Hallunken, Die können nur zechen Mit röchelnden Nachen, Sie schlürsen aus Bächen, Aus Brühen und Lachen, Aus Gruben und Klüsten, Aus Grüben und Teichen, Aus Gräben und Teichen, Aus Gräben und Grüsten Und manchem bergleichen, Und plärren im Chor Auf Modder und Moor Aur Schnickschaach, Schnackschaach, Und Unkunk, Duackquack.

Wir sitzen so sinnig, Treuherzig und minnig, Wir frohen Gesellen, Wir machen es besser, Denn unsere Quellen Sind Flaschen und Fässer; Wir lassen sie sließen Bei Lachen und Scherzen, Bis sie sich ergießen In unsere Herzen; Draus tönt dann der Wein Gar lieblich und sein Nur Liedes-Singsang Und Liebes-Klingklang.

## 

Gebichtet gum 20. Mai 1833.

Unire Bäter find geseffen Auch vor vollen Gläsern hier; Unire Bäter find vergessen, Und vergessen werden wir.

Wer kann Alles auch behalten, Was geschieht und nicht geschieht? Ob sich hier die Stirn' in Falten, Dort der Mund zum Lächeln zieht?

Leer' und volle Köpf' und Tajchen Berden nach uns auch noch sein, Nach uns giebt's noch Krüg' und Flaschen, Gläser mit und ohne Wein.

Und wenn diese gehn zu Scherben, Neue Gläfer werden draus; Wenn die alten Gäste sterben, Kommen neue Gäst' ins Haus.

Könnten unfre Läter sprechen, Sprächen sie: stoßt an und zecht! Leben war noch nie Verbrechen, Und der Lebende hat Recht!

## Was denn weiter?

13. Juli 1833.

Ad, was lebt der Mensch so wenig! Essen, trinken, schlasen, und — Etwas drüber, etwas drunter, Und er liegt im kühlen Grund.

Wenn ihr meint, ihr wollt's beginnen, Wenn ihr ruft: ich hab' es! dann — Etwas länger, etwas fürzer, Dann vernehmt ihr: es zerrann.

Ener mögt ihr immer nennen Was ihr morgen hoffet! mein — Sei's nun wenig, sei's and gar nichts, Mein ist, was ich hab' ist mein.

Drum die sclicht'ge heitre Stunde Will ich heute haschen, weil Auch dem Frohen, auch dem Frohsten, Weil sie hinstlieht wie ein Pfeil.

Ja, ich singe hier und trinte, Kümmere mich um Keinen; mein — Wollt ihr's wissen, sollt ihr's hören, Mein ist Leben, Sang und Wein.



1835.

Ins Weinhaus treibt mich dies und das, Ich weiß nicht wer, ich weiß nicht was, Doch treibt es mich ins Weinhaus. Da kann ich sitzen stundenlang, Mir wird nicht weh, mir wird nicht bang, Ich sitze ja im Weinhaus.

Und fommt zu mir ein frohes Herz, Da hebt sich an Gespräch und Scherz: Willfommen hier im Weinhaus! Zum Frohen kommt ein Froherer dann: Trinkt aus, schenkt ein und stoßet an! Es ist doch schön im Weinhaus!

Wol weiß ich, was die Hausfrau spricht: O lieber Mann, so geh doch nicht, So geh doch nicht ins Weinhaus! Mich aber treibt bald dies bald das, Ich weiß nicht wer, ich weiß nicht was, Kurzum, ich geh' ins Weinhaus.



### Schwabenfrieg.7

1836.

Cur mundus militat sub vana gloria?

Jacobus de Benedictis.

Die Trommel schlägt, zum Krieg hinaus Mit Spießen, Degen, Flinten! Fürwahr, es ist ein harter Strauß! Wir ziehn hinaus mit Mann und Maus, Und Keiner bleibt dahinten.

Und als die wilde Schlacht begann, Da sollten wir uns schlagen. Da sprach ich: gebt mir meinen Mann — Was geht mich euer Krieg denn an? Will mich mit ihm vertragen. Der Rath war überraschend neu Den Tapfern wie den Feigen. Ein Jeder sprach: bei meiner Treu! Ich bin kein Tiger, bin kein Leu, Ich will mich menschlich zeigen.

llnd so auch dachte bald der Feind, Er ließ die Fahnen senken: Wir wollen brüderlich vereint, So lang' uns noch die Sonne scheint, An etwas Besses denken.

Da zechten wir auf ben Vertrag, Und fangen Friedenslieder; Und als vorbei war das Gelag, Sprach Jeder: ach, wann kommt der Tag, Bann schlagen wir uns wieder!



#### Stöbjelgieher.

25. März 1837.

Wenn es keine Flaschen gäbe, Würden keine Stöpsel sein, Und wie einst dem Zeus die Hebe So kredenzt' ich dir den Wein.

Aber leiber wird gezogen Jeht auf Flaschen nur der Wein Und wie einen Demagogen Sperret man den Edlen ein.

Und ein Stöpfel hält die Wache Wie ein Scherge Tag und Nacht, Und er sitht ihm auf dem Dache, Daß er sich nicht mausig macht. Doch bein Rächer ist vorhanden, Nur Geduld, du edler Wein! Und er wird aus deinen Banden Dich zu rechter Zeit befrei'n.

Und wie heißt der brave Rächer, Der den Wein befreien kann? D ihr wißt es, frohe Zecher, Stöpfelzieher heißt der Mann.

- Stöpfelzieher! hoch erheben Laßt uns ihn bei Sang und Wein: Alle, alle sollen leben, Stöpfelzieher groß und klein!

Und ein jeder Hauswirth denke Hener und zu jeder Frist, Daß kein ordentlich Getränke Ohne Stöpfelzieher ist.



10. Mat 1838.

Wer fragte je nach beinem Glauben, Wenn er vor dir mit Andacht saß, Bei dir, du edler Sohn der Tranben, Die Zeit und alle Welt vergaß?

Willfommen, reiner Gottessegen, Sei uns willfommen tausendmal! Genährt vom Himmelsthan und Negen, Getränkt vom Licht und Sonnenstrahl!

Aus welcher Che du entsprungen — Gesegnet sei das Cheband! Und sprichst du auch in fremden Jungen, Gesegnet sei dein Baterland! Und wärst ein Ketzer du, ein Heide — Wir Gläubigen verehren dich, Wir sliehn zu dir in unserm Leide, Wir freu'n mit dir uns inniglich.

Dich hat ber herr ber Welt begnabet, Mur du darsst ohne Glauben sein; Der große Wirth der Gläub'gen ladet Uns alle, alle zu dir ein.



1

18. August 1838.

Wer tränke nicht Wein? Wer nähm's mit Geld und Zeit genau? Tit unser Gebein Nicht Mörtel nur zum Erdenbau?

Demüthige dich! Und wärst du stolzer als ein Pfau, Besinn dich und sprich: Wird nicht dein Tuß einst grabesgrau?

Ermuthige dich Und blick empor ins Himmelsblau! Noch trinkt nicht für dich Tein Grabesblümchen Himmelsthau!

Herbei dann zum Wein! Trint wie des Frühlings grüne Au! Ach! unser Gebein Ist Mörtel nur zum Erdenbau.

\*)

25. Alugust 1838.

Had ist nicht die West die große Schenke? Und ist nicht die Helt die große Schenke? Und ist nicht die Himmelsseste Der-Leiber und Geister ew'ge Tränke?

D! reicht mir den Wein den besten! Laßt froh mich und muthig immer wandern! Das Beste gebührt den Gästen: Auch ich bin ein Gast wie alle andern.

Wer wollte nicht fröhlich wandern, Nicht fröhlich wie Kinder hier auf Erden? Wo einer vergißt den andern, Wo alle dereinst vergessen werden!

## AS.

# Champagnerlied.

19. November 1838.

Ein achter beutscher Mann fann feinen Franzen leiben, Doch ihre Beine trintt er gern.

Brander im Geeth. Fauft.

Das ist für mich die beste Schlacht, Wenn die Flaschen knallen, Wenn die Stöpsel sallen, Wenn es schnell wie Blut sich ergießet, Wenn es hell wie Feuer sließet, Wenn sich alle Händ' erheben, Jedem Herz und Hand zu geben — Stoßet an! stoßet an! Das ist die schönste Schlacht der Welt, Die einzige, die mir gefällt! Unsre Feinde, ha! wir kennen sie nicht; Gott geb' ihnen hier mehr Wärm' und Licht, Daß es ihnen dort nicht dran gebricht. Stoßet an! stoßet an! Und wird von uns ja einer erschlagen, Mir wollen ihn zu Grabe tragen Mit einem Labetrant, Mit einem Habedant: Requiescat! requiescat! Er hat es satt! Und wünschen, daß der müde Streiter Erwache morgen frisch und heiter. Bir aber kämpsen immer weiter, Bis die letzten Flaschen knallen, Bis die letzten Stöpfel sallen



## Der berlegene Wirth.8

2. Nerember 1839.

Serr Wirth, herr Wirth, ein Gläschen Wein! — Für mich wird das genug nicht sein: Schenkt mir ein volles Viertel ein! — Und mir bringt eine Flasch' herein!

Der Wirth, er dreht sich um und um, Er läust im ganzen Haus' herum,
Und rechtsum, linksum, ringsum, und — furzum, Er kann den Schlüssel nicht sinden.

Und ach! die Gäste mehren sich:
Was zögerst du? so sprich, so sprich!
D Wirth, o Wirth, erbarme dich!
Denn unser Durst ist fürchterlich.
Der Wirth, er aber bleibet stumm,
Und dreht sich wieder um und um,
Und läust im ganzen Haust herum,
Und rechtsum, linksum, ringsum, und — turzum,
Er kann den Schlüssel nicht sinden.

Und größer wird die Eumpanei,
Und größer nur die Zögerei,
Und immer lauter das Geschrei:
Se holla! Wirthschaft! Wein herbei!
Der Wirth, der Wirth, er stellt sich dumm,
Er hört, er sieht, er bleibet stumm,
Und dreht sich wieder um und um,
Und läuft im ganzen Haus' herum,
Und rechtsum, linksum, ringsum, und — furzum,
Er kann den Schlüssel nicht sinden.

D Birth, was ist das sür Manier?
D Birth, o Birth, wie zaudert ihr!
Bringt Bein! denn Bein begehren wir.
Zum Teusel denn, was ist das hier!
Der Birth verneigt sich, steht gauz trumm,
Er lächelt, schmunzelt, stellt sich dumm,
Er hört, er sieht, er bleibet stumm,
Und dreht sich wieder um und um,
Und läust im ganzen Haus' herum,
Und rechtsum, linksum, ringsum, und — furzum,
Er kann den Schlüssel nicht sinden.

Das ist doch sonderbar, hum! hum!

Schon eine Viertelstund' ist um,

Du drehst dich, rennst wie toll und dumm,

So sag doch wie? sag, sag warum?

Der Wirth weiß schon das Vie? Warum?

Er neigt sich, beugt sich, steht ganz krumm,

Er lächelt, schmunzelt, stellt sich dumm,

Er hört, er sieht, er bleibet stumm,

Und drecht sich wieder um und um,

Und läust im ganzen Haus, und — furzum,

Und rechtsum, lintsum, ringsum, und — furzum,

(Er.

Ich kann den Schlüffel nicht finden! Alle (in höchster Verwunderung). Er kann den Schlüffel nicht finden!

新

#### Baffer und Wein.

10. Mai 1840.

Wer schuf das Wasser? wer den Wein? Wasser her! schenket ein! Das Wasser schuf nur Gott allein, Das Wasser ist göttlich, und menschlich der Bein.

Mehr ist das Wasser als der Wein. Wasser her! schenket ein! Ich aber will bescheiden sein: Ich lobe das Wasser und — trinke den Wein.



## Studentenlieder.

#### 1. Lernen und leeren.

1839 (?).

Singt und trinkt, und trinkt und singt, Daß das Herz vor Freuden springt! Morgen im Collegium! Heute dreht die Welt sich um. Singt und trinkt, und trinkt und singt, Daß das Herz vor Freuden springt! Frisch und froh, und froh und frisch! Bolle Flaschen auf den Tisch! Gricchisch weg! und weg Latein! Nein muß unfre Kehle sein! Frisch und froh, und froh und frisch! Bolle Flaschen auf den Tisch!

Wein und Sang, und Sang und Bein!" Trinket aus und schenket ein! Unser Wissen wird gemehrt, Wenn man sernet, wie man seert. Wein und Sang, und Sang und Wein! Trinket aus und schenket ein!



# 2. Burichenlied.

25. Februar 1842.

Ift ein Leben auf der Welt,10 Das dor allem mir gefällt, Ift es das Studentenleben, Weil's don lauter Lust umgeben. Gaudeamus igitur! Hodie non legitur. Lustig ist das Commersieren, Musicieren und Spazieren, Lustig ist auch das Studieren. Heute lustig, morgen froh, Uebermorgen wieder so, Immer, immer frisch, frei, froh, Juchheißa! heißa! ho hoho! Lebt der Bruder Studio. Ist ein Leben auf der Welt, Das vor allem mir gefällt, Ist es das Studentenleben, Weil's von lauter Lust umgeben. Ja, der Freude Sonnenschein Lassen wir ins Herz hinein. Uns geziemt vor allen Dingen, Mit der Jugend leichtent Schwingen Zwanglos durch die Welt zu springen. Hebermorgen wieder so, Immer, immer frisch, frei, froh, Juchheißa! heißa! ho hoho! Lebt der Bruder Studio.

Ift ein Leben auf der Welt, Das vor allem mir gefällt, Ift es das Studentenleben, Weil's von lauter Lust umgeben. Schlagt die Grillen in den Wind! Last uns bleiben was wir sind! Last uns nie Philister werden, Denn zu Sorgen und Beschwerden Sind wir immer reif auf Erden. Hebermorgen wieder so, Indheisa! heißa! ho hoho! Lebt der Bruder Studio.

Ist ein Leben auf der Welt, Das vor allem mir gefällt, Ist es das Studentenleben, Weil's von lauter Luft umgeben. Wenn auch ihr nicht fröhlich seid, Laßt uns unfre Fröhlichkeit!
Jugend hat auch ihre Rechte:
Aber Fluch fei dem Geschlechte,
Das nicht ehrt der Jugend Rechte!
Hebermorgen wieder so,
Jumer, immer frisch, frei, froh,
Juchheißa! heißa! ho hoho!

## 1

# 3. Commerslied beim Erinnerungsfeste.11

Strafburg, 29. September 1842. Mel.: Gaudeamus igitur.

Schenket ein und stoßet an: Bivat was uns freute! Ist es auch vor langen Jahren, Daß wir flotte Burichen waren, Ei, wir sind's noch heute.

Auch noch heute haben wir Jugendvolle Herzen, Und im fröhlichen Bereine Wie dereinst bei Sang und Beine Muth genug zu scherzen.

Hier foll kein Professor sein, Doctor noch Magister! Berset ab die Lebensbürden, Titel, Orden, Rang und Würden! Fort mit dem Philister! Wenn wir auch durch dies und das Sind getrennt im Leben, Wollen wir doch treuverbunden, Wie dereinst in frohen Stunden, Jept das Glas erheben.

Stoßet an und trinket auß: Bivat was uns frente! Wie wir einst vor langen Jahren Flotte deutsche Burschen waren, Sind wir's auch noch hente.



# Seiga, ftogt fröhlich au!

Heißa, stoßt fröhlich an!
Selig wer trinken kann!
Jubellust, Sang und Scherz
Zaubert der Wein ins Herz.
Juchhe! juchhe!
Stoßt fröhlich an!
Stoßt an! stoßt an!

Heißa, wie wonniglich Wiegt dann die Seele sich, Wenn uns wie Feuergeist Wein durch die Abern kreist! Juchhe! juchhe! Trinkt aus! schenkt ein! Schenkt ein! schenkt ein!

Heißa, das Erdenthal Wird dann zum Freudensaal; Leben und Zeit und Naum Flieht wie ein holder Traum. Juchhe! juchhe! Schentt ein! trinkt aus! Trinkt aus! trinkt aus!



# Rheinleben. 12

#### 1. Weinlied. 17. Ofteber 1850.

Auf den Bergen grünt die Frende, 12 Reift am goldnen Sonnenstrahl, Kommt gepstückt von Winzerhänden heim zu uns ins stille Thal.

Und gepresset in der Kelter Bird der Rebe süßer Saft, Und gethan in Faß und Bande, Daß er wachf' an Glut und Krast.

Und er schlummert süßen Schlummer Manchen Tag und manche Nacht, Bis er als ein Wonnespender Mer Welt zum Heil erwacht.

Und aus seinem engen hause Dringt er wie ein guter Geist, Den auf allen seinen Wegen Jedes herz willkommen heißt. Sei gegrüßt, du Wonnespender! Der du linderst unser Leid, Dich in unser Lieder mischest, Liebe lehrst und Fröhlichkeit.

Ja, im Weine wohnt die Liebe, Und im Weine wohnt die Luft, Und im Weine wird das Leben Sich des Lebens erst bewußt.

# 19

# 2. Bruder Luftig.

Es ist mir nirgend wohler Doch auf der ganzen Welt, Als wo die großen Schoppen sind Und auch das kleine Geld.

Ihr benkt, ich bin verlegen Je um des Lebens Zweck — Ich trinke meinen Schoppen Wein Zu meinem Käf' und Weck.

Aristokrat und Demokrat, Das ist mir Alles Burst! Benn ich kein Geld im Beutel hab', Löscht Keiner mir den Durst.

Drum geh' es wie es gehe, Bas tümmert mich die Belt? Hab' ich zu Einem Schoppen nur Noch Einen Bapen Geld. Und kommt in meine Kasse doch Zuletzt ein Desieit — Mein Bater steckt den Strauß heraus, Da trink' ich denn als mit.

Und hat er abgeworfen;) Und all ist unser Bein, So wird es doch mit mir noch nicht Matthä am letzten sein!



## 3. Der befte Freund.

8. November 1850.

Mein bester Freund in dieser Zeit, Wenn's draußen regnet, friert und schneit, Der mir das Herz macht frisch und jung Und mir die Glieder bringt in Schwung,

Das ist, das ist der Federweiß, der Federweiß, Juchheißassa, hopsassa Federweiß, Das ist, das ist der Federweiß, der Federweiß.

Wer war mir so von Kindheit an Ein treuer Freund und Biedermann, Mit dem ich manches Liedchen sang Und ostmals scherzte, tanzt' und sprang? Das ist, das ist der Federweiß 2c.

Komm' ich zur Straußwirthschaft heraus Und wackle lustig fort nach Haus, Macht Keiner drum ein bös Gesicht, Geht seines Wegs, wie ich, und spricht: Das ist, das ist der Federweiß ze.

<sup>†)</sup> Benn ter Straufmirth aufbert gu ichenten, jo gieht er ben Strauf (ben Sannenbaum) ein, t. b. er hat abgewarfen.

D Feberweiß, vergiß nicht mein! Recht oft noch stell' dich bei mir ein,<sup>14</sup> Daß ich der Welt noch manchen Tag Bon dir mein Liedehen singen mag: Daß ist, daß ist der Feberweiß 2c.

### 100

# 4. Der ichonite Straug.

Ich ginge so gerne vorüber, Doch kann ich vorüber nicht ziehn: Es winkt mich so freundlich hinüber, Gern möcht' ich, doch kann ich nicht fliehn.

Schon schmachten begierig die Lippen, Entgegen dem funkelnden Wein, Schon glaub' ich, am Schoppen zu nippen, Schon schlürf' ich den Labetrank ein.

Du zauberisch freundliches Zeichen, Du grüner, du herziger Strauß! Sier steh' ich und kann nicht entweichen, Du ziehst mich hinein in dein Haus. —

Abe benn, ihr feligen Stunden! Jeht geh' ich befriedigt nach Haus. Kein schönerer Strauß wird gefunden Als du, o mein herziger Strauß!

### \*

5. Die Schenke.

Wenn ich an das Schöne denke, Was der Himmel mir verließ, O du meine liebe Schenke, Dann vergess' ich dich auch nie. Wie ich dich im Abendschimmer Oft vom Berge blinken sach, Stehst du mir auch heut noch immer Vor den Blicken leuchtend da.

Und mir ist, als wollt'st du winken: Lieber Gast, komm doch herein! Und mir ist, als müßt' ich trinken Deinen kühlen Labewein.

Und mir ist, als hört' ich wieder Meiner Freunde regen Streit, Ihre Schwänt' und ihre Lieder, Ihre laute Lustigkeit.

Andre mögen, liebe Schenke, Heute trinken deinen Wein — Und wenn ich nur dein gedenke,15 '3 Hit genug, um froh zu sein.

## 彩稿

# 6. Die Kirmegbrüder.

15. Nevember 1850. Musik und Tanz und Fröhlichkeit! Frisch auf, frisch auf, mein Brüderlein! Set dich zu mir, gieb mir Bescheid! Der Wein ist gut, gut ist der Wein.

Das ist der Kirmeß altes Recht: Freund ist sich hier die ganze Welt; Man singt und tanzt, man scherzt und zecht, Wie's einem Jeden just gefällt.

Und wenn mein Wein im Monde wächst, Schad't nichts, er sindet sich schon ein! Und wenn mein Bentel ist behegt, Bird schon noch drin ein Bagen sein. Jest wird die Sache mir erst tlar, Die mir schon lang im Kopse lag: Die Kirmeß ist Einmal im Jahr, Die Arbeit aber jeden Tag.

"Ganz recht, ganz recht, mein Brüderlein! Du denkst wie ich, und ich wie du: Bir wollen heute lustig sein! So trink' ich dir denn wieder zu."

### 3

#### 7. Da droben.

17. Nevember 1850. Da droben an der Halde, Da mächst der beste Wein; Da droben auf dem Berge, Da schenket man ihn ein. Da droben, da droben, Da wächst der beste Wein; Da droben, da droben, Da schenket man ihn ein.

Da broben in der Schenke Zieht Mancher aus und ein, Da droben, ja da möcht' ich Mein ganzes Leben sein! Da droben, da droben, Schenkt ja den besten Wein, Da droben, da droben Die Herzallertiehste mein.

#### 8. Merft's wohl!

19. Nevember 1850.

Weil sich nicht hatten läßt, Was uns der Himmel beut, Haltet die Stunde sest, Wo sich das Herz erfreut!

Sorgt, wenn ihr fröhlich seid, Daß ihr es lange bleibt! Heißa! vertreibt die Zeit, Ehe sie auch vertreibt!

Wic sich doch Alles dreht, Alles im Arcis' herum! Doch was einmal vergeht, Kehret nicht wieder um.

Nutt die Gelegenheit! Schenket euch tapfer ein! Trinkt! es verrinnt die Zeit, Und mit der Zeit der Wein.



#### 9. Wingerlied.16

19. Nevember 1850.

Und ist der Winzer noch so arm, An Hossssung ist er reich, Und spielt ihm auch der Neis und Frost Gar manchen bösen Streich.

Die Hoffnung treibt ihn auf die Höhn: Er schaffet manchen Tag, Er hackt und düngt Zeil' auf, Zeil' ab, So viel er nur vermag. Die Hoffnung heißt mit Frühlingsluft Ihn in den Beinberg ziehn, Er bindet jeden Rebstock au, Biegt und beschneidet ihn.

Krommt endlich dann nach langen Mühn Hür ihn sein Gerbst heran, So lacht aus jeder Beere ihn Die Höffnung freundlich an.

Die Hoffnung geht mit ihm hinaus Und liest die Trauben ein; Die Hoffnung tritt ins Kelterhaus Und preßt mit ihm den Wein.

D Hoffmung, könntest du einmal Doch nur ein Winzer sein, Gewiß, du ließest jedes Jahr Die Trauben uns gedeihn!

## \*

#### 10. Sente wird geherbitet!

20. Nevember 1850.

Hente Jubel! hente Luft!<sup>17</sup>
Judheidi! juchheida!
Sang und Alang ans voller Bruft!
Juchheidi! heida!
Trinft die alten Neigen aus!
Beffrer Wein kommt hent' ins Haus!
Juchheidi, heidi, heida!
Juchheidi, juchheida! 2c.

Urban, hast es brav gemacht: Tausend Dank sei dir gebracht! Hener sind die Trauben gut, Und das giebt uns guten Muth. An der Blüthe sahn wir schon, Daß uns würd' ein reicher Lohn. Bald nun zeigt der Federweiß, Was uns ward für unsern Schweiß. Wie der Most im Fasse schweiß. Wie der Most im Fasse schweiß. Ind von seiner Zufunst träumt! Ist er einst ein ganzer Mann, Sollt ihr sehen, was er kann.

- Zündet alle Dornen an, Daß es lodert himmelan! Fenrig wie dereinst der Trank Soll schon heut sein unser Dank. Heute Jubel! heute Lust! Sang und Klang ans voller Brust! In den Bergen hier und dort Hall' es fort und immer sort: Juchheidi, heidi, heida! 2c.

### \*

# 11. Immer luftig! 25. November 1850.

Hoch an dem Kirmsbaum schwebet der Kranz. Unten im Roß ist Musik und Tanz. Und die Trompeten schwettern darein, Locken zum Tanze, saden zum Bein. Lustig zum Tanze, sustig zum Bein! Lustig, ja sustig wollen wir sein! Frisch an das Werk denn! sielt dich nicht dumm! Trinke mir zu und dreh dich herum!

Shrliche Wirthe, föffiger Wein! Heißa, wir kehren überall ein. Neberall winkt ein freundliches Kind — Heißa juchhei! die Kirmeß beginnt.



### \* Des Frühlings legte Cabe.

24. August 1850.

Der Frühling hat sich heiß gemüht, Daß Alles wieder grünt und blüht Ringsum an allen Enden. Er hat ersüllet seine Pflicht, Doch sühlt er sich zufrieden nicht, Er will noch mehr vollenden.

"Id) hab' an Eins noch nicht gedacht, Was lieblich schmeckt und fröhlich macht, Ich will's den Menschen geben." — Da gönnt er sich nicht Rast noch Ruh, Er eilt den nächsten Bergen zu Und schmückt mit Laub die Reben.

Dann schafft er was er schaffen kann, Und dust'ge Blütsen hängt er dann An jede Rebenranke: "Ann sebet wohl! und wenn ihr singt, Und scherzt und jubest, tanzt und springt, Denkt mein beim edsen Tranke!"



#### perr Durit.

19. Juli 1851.

herr Durft ist ein gestrenger Mann, Der läßt sich gar nicht soppen: Ob's Wetter gut ist oder schlecht, Er geht nicht ab von seinem Recht, Er sordert seinen Schoppen. Und wer ihm den nicht geben will, Den quälet er tagtäglich, Er quält ihn hier, er quält ihn dort, Er quälet ihn in Einem fort Und quält ihn ganz unjäglich.

Da gilt fein Anschn der Person, Nicht Stand noch Bürd' und Ehren: Herr Durst der fehrt bei Allen ein, Bei Reich und Arm, bei Groß und Alein, Und Niemand fami's ihm wehren.

Ihn rührt fein Ernst, ihn rührt fein Spaß, Kein Pfeisen oder Singen. Ihr könnt ihn nicht durch Spott und Hohn, Ihr könnt ihn nicht durch Schmähn und Drohn Bon seiner Fordrung bringen.

Drum macht's wie ich: ich bin bereit, Sein Schöpplein ihm zu zollen. Und läßt er mich dann nicht in Ruh, Trint' ich ihm noch ein zweites zu, Dann hört er auf zu schmollen.



#### Etammgäjte. 20. Nevember 1851.

Der Mensch muß Etwas werden, Das ist sein Ruhm auf Erden: Er muß sich mühen und kastei'n, Daß er was wird um was zu sein.

Das ward uns immer flarer Und schien uns täglich wahrer; Drum dachten wir mit Ernst daran, Wie unser Eins was werden kann. Damit genau wir wüßten, Wie wir es machen müßten, So fanden wir uns täglich ein In einem Wirthshaus an dem Abein.

Zu St. Gvar am Mheine, Da gingen wir zu Weine, Wir sprachen dies und sprachen das, Und tranken manches siebe Glas.

Und endlich war's gelungen, Wir hatten es errungen — Was wir geworden? fraget ihr: Je nun, Stammgäste wurden wir.



### " Aneipen.

17

Aneipen ist das Schönst' auf Erden! Glücklich wer noch kneipen kann, Denn dahin sind die Beschwerden, Wenn man hebt zu kneipen an. Wenn man stöhlich sitzt und kneipt, Und sich so die Zeit vertreibt, Kann's ein schöner Leben Auf der Welt noch geben Alls die echte deutsche Aneiperei?

Beider Welten Nationen Biffen nicht was kneipen heißt, Aber unter allen Jonen Kneipt allein der deutsche Geist; Er ersand Begriff und Wort, Und er kneipet immersort, Kneipet aus dem Grunde, Kneipet jede Stunde, Kneipt sein ganzes liebes Leben lang. Wenn die Tabatswolfe wallet, Wenn zu deutschem Bier und Wein Hell ein deutsches Lied erschallet, O da kneipt es sich gar sein! O dann wird man sich bewußt Erst der höhern Lebenslust! Gott mag uns vergönnen, Daß wir kneipen können, Kneipen, kneipen bis zum jüngsten Tag!



### \* Bierbruder.

23. Nevember 1851.

Zwei Seibel Bier, drei Seibel Bier — Ich trinke lieber fünf als vier, Und wenn man dazu raucht und schwäßt, Trinkt man noch eins zu guter Lett, (Beht heim vergnügt und legt sich nieder, Und denkt: so mach' ich's morgen wieder.

Und wo das allerbeste Vier, Da sind am allerliebsten wir; Ob die Gesellschaft gut, ob schlecht, Ist nur das Vier uns eben recht, So spricht man beim Nachhausegehen: Gut Nacht, ihr Herrn! auf Wiedersehen!

Und ohne Bier, was fang' ich an? Da bin ich ein geschstagner Mann: An Leib und Seel verschmacht' ich schier, Wenn ich nicht hab' mein Seidel Vier. Drum mag mir Gott mein Seidel geben In diesem und in jenem Leben! \*) Bas erzählen fich doch die Bögelein? Neuwier, 15. Mai 1852.

Was erzählen sich doch die Bögelein Dort im jungen Laub beim Sonnenschein? Ob sie wissen wol, daß sie sind am Rhein — Möchtet lieber ihr wo anders sein? "Nirgend möchten wir, nirgend sonstwo sein! Unsre Frend' und Lust ist nur am Rhein."

Ja, so bent' auch ich, sieben Bögesein, Ich auch möchte nie wo anders sein! Tränket ihr nun erst Wein vom Vater Rhein, O wie sänget ihr dann zur Welt hinein! "Nirgend möchten wir, nirgend sonstwo sein! Un sre Frend' und Lust ist nur am Khein."



22. Februar 1854.

Schenft mir ein fühlen Bein! Bein vom Rhein schenft mir ein! Ehe die Stunden verrinnen unwerständig,

Che die Sorgen beginnen unabwendig,

Freut euch des was der himmel beschert, Bas das Buch der Beisheit sehrt: Trinket aus! schenket ein! Bagt es fröhlich zu sein!

Ber weiß was die nächste Stunde bringt? Trinkt auß! trinkt auß und singt! Nieder trinkt die Vergangenheit, Nieder den Gram und daß Herzeleid! Nieder Hossen, Sehnen und Bähnen, Furcht und Vangen, Zeufzer und Thränen! Daß in den Augen hell wie Kristall Heiter sich spiegle das Weltenall, Daß der Leib vor Freuden vergist, Daß er von Erd' und auf Erden ist! Define dich, himmelsthor!

Unter Becherflang, Unter Zecherflang, Unter Zecherjang Schwebt mein Geist empor Voll wonniger Lust, Seiner seligen Heimat sich bewußt, Hoch über der Erde Jammer und Lein. Trintet auß! schenket ein!

Ha! was zanderst du? Jeder ruf' es dem Anderen zu: Wag es fröhlich zu sein! Dein ist die Erde, der Himmel dein! Trinket aus! schenket ein!



## Der Beltumfturger.

11. April 1854.

Ich liebe den Sang, ich liebe den Wein, Den Frühling mit seinen Rosen, Ich liebe die blühenden Mägdelein Mit ihrem Lächeln und Kosen. Ich möchte verbannen die Sorg' und das Leid Und jegliche trübe Stunde, Daß heimisch nur würde die Heiterkeit Auf diesem Erdenrunde.

Heil dem Herzen das da strebt Die Sünde zu stiehn und zu hassen Und Allem was in Freuden lebt, And seine Freude zu lassen! Doch ener Dichten,

Euer Trachten

Will nur vernichten

Was wir lieben und achten.

Ihr fönnt den Trieb, den mächtigen

Nach Freude, nur verdächtigen!

Was gift euch eines Herzens Zug,

Was feiner Lieb' und Schusucht Tlug?

Euch ist jede menschliche Regung unerklärlich.

Euch ist jede freie Bewegung staatsgefährlich.

Ihr laßt euch nicht lehren,

Roch zum Beffern befehren.

Der Sänger, der Beder,

Der harmlose Sörer.

Das find end Berbrecher

Und Ruhestörer.

Sa! daß ihr nicht Einem Freude gönnt!

Reinen wahrhaft erfreuen fonnt!

Ihr Freudenverderber, ihr Lebenverfürzer,

Ihr nennt mich einen - Beltumfturger!

Ja, ich bin ein Wettumftürzer, ein ftündlicher, Gin thatendurftiger, luftiger, gründlicher,

Denn meine Belt voll goldigem Schein

Aft diese Mlaiche mit fühlem Wein,

Und id) wäre philisierdumm

und fläglich,

Bollt' ich die Welt nicht stürzen um alltäglich.

Das Gefühl der Wahrheit müft' ich beteidigen,

Wollt' ich mich irgendwie noch vertheidigen,

Denn mein Bergehen

Kann Jeder jehen:

Ich hab' in der Hand

Sier den Thatbestand.

Draußen unter dem Kellerdach fehet nach!

Da stehen auf dem Küchenbrett wundernett

Die Zeugen meiner Durstesqual alfzumal,

Die leeren Flaschen in langen Meihn — Die Schuld ist mein!

Ja, ich bin ein Weltumftürzer, ein stündlicher, Ein thatendurstiger, tustiger, gründlicher, Denn die Flasche mit dem Wein, Das ist meine Welt allein, Und diese umzustürzen bin ich bereit. allezeit

Zu meiner und Anderer Lust, Keiner Rene mir bewußt. Klein ist die Mühe, der Lohn ist groß, Denn diese Welt birgt in ihrem Schooß Die Fülle begeisternder Tugend, Die Lieb' und Gemüthlichteit, Den Thatendrang der Jugend Und die Ahnung schönerer Zeit.

Danf ihm, der den Kummerwender, den Freudenspender, Den Saft der Neben uns hat gegeben,

Den Sait der Reben ums hat gegeben, Den Zaubertrank himmlischer Seligkeit Ins irdische Leben!

Komm her, ich schenke bir ein! Meine Freude soll bein, Mein Wein bein sein! Plur: Lieber aus Weimar. 1854.

Ihr noch nie genug geehrten Schriftsteller und Schriftgelehrten, Ihr Dichter Und andres Gelichter. Ihr schöpferischen Beifter, Der Tonwelt Kenner und Meister. Ihr anderen auch in der Künfte Glang, Im Bühnenipiel, im Gejang und Tang, Ihr Künftler mit Vinjel und Deigel, Getrieben von des Ruhmes Beifel, Die ihr fämpfen muffet und ringen Mit Rummer und Noth. Und feilschen müffet und dingen Ums tägliche Brot -Wehe jeglicher Stunde, Wenn ihr suchen und finden wollt In der Philister Munde Remals Ruhmes= und Chrenfold!

Kommt, ich will den Weg ench zeigen, Wo euch beides wird zu eigen: Hier ift die Duelle des Ruhmes, hier! Trinft aus diesem Borne mit mir! Bei jedem Trunke windet sich Der Lorbeer von selber ums Haupt, Daß jeder Trinker am Ende sich Unsterblich glaubt.

Stoßet an Mann für Mann! Lasset die Gläser fröhlich ertönen! Bertörpert hat sich in diesem Kristall Die Idee des Schönen In Bild und Farbe, Wort und Schall. Stoßt an! stoßt an! Im Weine ruhet in lieblicher Neinheit Der Künste wunderseltene Einheit. Dies Eine macht euch zum Eigenthum, Dann habt ihr Alles: Blück und Ruhm. Jeder Tropfen föstlichen Weins Jit ein Beweis unsterblichen Seins. Eure Launen und Grillen, Eure Sorgen, eure Beschwerden Werden so ganz im Stillen Schüchtern und ehrerbietig werden, Wie beglückte hochentzückte Hosse und andere Räthe von fern Harren auf den Wink des gnädigen Herrn, Werden nie wieder erscheinen wollen,

Wer wagt es, in Zweifel sich zu ergießen, Wenn des Weines Wahrheiten uns durchstießen, Uns mit dem Leben versöhnen, Unsere Welt verschönen, Uns auf Regenbogenbrücken In den Himmel entrücken!

Billft du noch unfterblicher fein? Trintet aus! ichentet ein!



23. April 1851.

Das war nur Ernst, das war tein Spiel: Wir fannten weder Maß noch Ziel — Das größte Glas, der größte Krug, Nichts war zu viel, nichts groß genug; Zu tlein, zu tlein schein jedes Maß, Zu tlein sür unsern großen Spaß. Wir tranten aus, wir schenkten ein, Denn sauter Freude war der Bein.

D wundervolles Raß!

D Freud' ohn' Unterlaß!

D sel'ge Lust! du Zauberband, Das sich um Geist und Körper wand, Der Erde Freud' und Leid verschlang, Im Liedesjubel wiedertlang, Als ob wir außer aller Zeit Im Hochgefühl der Seligfeit Nichts wüsten mehr vom Erdenthal, Bon seinem Leid und seiner Dual! D bleib, du schöne Zeit,

D bleib, du schöne Zeit, Du Zeit der Seligkeit!

Und nun, wo ist doch all mein Muth?
Ei, was ein Augenblick doch thut!
Ich din nicht wild, ich din nicht zahm,
Ich din nicht slint, ich din nicht sahm,
Ich din nicht saut, ich din nicht sahm,
Ich din nicht saut, ich din nicht summ,
Ich din nicht klug, ich din nicht dumm,
Ich din nicht erust, ich din nicht froh
Wie ist mir denn? — Mir ist so — so seltsam, wunderlich,
Ich — tabenismmersich!



#### Bereinslied.

22. Juni 1855.

Frijch auf zu neuem Leben, Den Frühling in der Bruft! Ein neues freies Streben Ist Männermuth und Lust. Der Himmel steht uns offen, Das Ziel ist unverhüllt: Da lohnt sich schon das Hossen, Und würd' es nie erfüllt. Trinkt aus! schenkt ein!
So soll es sein
Für jeden allein,
Für all' im Berein!
So soll es sein!
Anders nimmer
Trop Philistergeschrei!
Heut' und immer!
Es bleibt dabei!

Wir freuen uns am Alten, Was herrlich sich erweist, Doch Neues zu gestalten Treibt mächtig uns der Geist. Das Stillstehn ist zu Ende, Die Mücksicht liegt im Grab, Wir nehmen in die Hände Getrost den Fortschrittsstab.

Trinft aus! schenkt ein! 20.

Ihr sollt uns Dank nicht zollen Mit einem Lorbeerreis! Nein, daß wir etwas wotten, Ist unser Ziel und Preis. Bas wir in Kunst und Leben Als wahr und schön erkannt, Das bleibet unser Streben Bis an des Grabes Nand.

Trinft aus! schentt ein! 20.

\*)

9. Marz 1857.

Bein, Bein, Bein,
Bringt uns Bein!
Laßt uns fröhlich sein!
Bein wäscht die Herzen rein,
Rein von Qual und Pein;
Bein spült die Sorgen ab,
Schencht die Turcht vorm Grab,
Tödet Haß und Neid,
Tödet Geiz und Jant und Streit.

Bein, Wein, Wein,
Bringt uns Wein!
Lafit uns fröhlich sein!
O Noam, armer Wicht,
Warum trankst du nicht?
Ach, in dem Paradies,
Das dir Gott verhieß,
Könntest du noch sein,
Seute noch bei edsem Wein!

Wein, Wein, Wein,
Bringt uns Wein!
Laßt uns fröhlich sein!
Wein giebt uns stisches Blut,
Neuen Lebensmuth,
Wein zeugt Begeisterung,
Macht uns froh und jung,
Daß das Herz vergist,
Daß es noch auf Erden ist.

17

Rüccsheim, 17. Auguft 1857. Willtommen heut' und immer, Du sieber edler Wein! Ja nimmer, nun und nimmer Will ich vergessen dein.

Du hast mit mir gesungen, Gedichtet und gedacht, Du bist mit mir gesprungen Und hast mit mir gesacht.

Du bist mit mir gesessen Bei manchem frohen Mas Und hast mit mir vergessen Des Lebens Mith' und Quas.

Du hast mit mir errungen Trost und Zusriedenheit, Und dich mit mir geschwungen Hoch über Naum und Zeit.

Du haft dich meinem Lieben Und Leiden beigesellt, Und bist mir stets geblieben Der treuste Freund der Welt.

Drum nimmer, nun und nimmer Bill ich vergeffen dein: Billfommen heut' und immer, Du lieber edler Bein!

#### Meinen und jeinen Freunden.

Rutesheim, 6. Ottober 1864. Bon allen Weinen in der Welt Rheingauer mir am besten gefällt: Er ist ein Biedermann, ein Held, Der unterm blauen Himmelszelt Hoch das Panier der Freude hält, Sich nur den Frohen beigesellt Und gegen Alles in der Welt Was Leiden heißt, srisch zieht ins Feld.

Wenn ihr im Lebensfampf und Streit Vergessen wollet Gram und Leid Und öffnen wollet weit und breit Das Herz der Lust und Fröhlichteit, So trinket Rheingauer allezeit! Ihr seid vor Sorg' und Dual geseit, Bon aller Furcht und Angst befreit Und lebt in Himmelsseligfeit.

Willtommen, Rheingauer, lieber Wein, Du unter den Weinen der Edelstein, Boll Lieblichkeit, wie Gold so rein, Erquicklich dustend im Heil'genschein, Du mußt vor allen gepriesen sein, Ja nun und nie vergess' ich dein, Du edelster Wein am ganzen Mhein, D wärst du heut' und immer mein!



25. März 1866.

Aus den Reben sprießt das Leben. Ja, der Rebenjaft giebt dem Leben Kraft, Lindert allen Schmerz, macht ein fröhlich Herz, Einen frischen Muth und ein leichtes Blut,

Tropet allezeit

Aller Widerwärtigfeit.

Ans den Reben sprießt das Leben. Glücklich drum der Mann, der noch trinken kann, Und der Rebe Geist froh willkommen heißt, Sich mit ihm vermählt und durch ihn gestählt Trobet allezeit

Aller Widerwärtigkeit!

Ans den Reben sprießt das Leben. Darum schentt mir ein kühlen Wein vom Abein, Jenen der da heißt echter Rebengeist, Daß ich wie ein Mann steh' und tropen kann Heut' und allezeit

Aller Widerwärtigkeit!



30, Mai 1869.

Alles wird des Todes Bente, Alles hat nur seine Zeit: Darum, Brüder, lustig heute! Seid zu freu'n euch siets bereit!

Laßt uns festzuhalten wagen Jedes Fünkhen Fröhlichkeit, Neich genng an trüben Tagen Ist die kurze Spanne Zeit.

Deukt nicht an den nächsten Morgen, Wenn ihr heute fröhlich seid: Jeder Tag bringt neue Sorgen, Neuen Kummer, neues Leid.

Darum, Brüder, instig hente! Seid zu freu'n ench stets bereit! Alles wird des Todes Bente, Alles hat nur seine Zeit.

#### \* Abendlied der armen Binger.

23. Januar 1873.

Benn die Reben wieder blühen, Denken wir an dies und das, Auch daß uns für unfre Mühen Berden wird ein volles Faß. Und dürft' es denn wol anders fein? — Ach nein! ach nein!

Unfre Hoffnung wird schon besser, Blühen wird auch unser Heil. Seht im Keller doch die Fässer! Eins doch wird uns wol zu Theil! Es wird sür uns doch Herbst auch sein?<sup>19</sup> Ach nein! ach nein!

Dennoch hat uns Gott gegeben Mehr als Gold und Rebenblut, Denn gesund und froh zu leben Ist des Lebens höchstes Gut. O lieber Gott, so mag's denn sein! Schenk ein! schenk ein! Gesundheit ist der beste Wein.

#### 1

# \*) Trinflied bei ichlechtem Wetter. 28. Juni 1873.

Wenn der Sonne Freudenkerzen Uns nicht glänzen hell und rein, Haben wir in unsern Herzen Immer doch noch Sonnenschein. Denn sie hat in Lleb' und Gnade Für die dunkle Erdennacht Hier auf unserm Pilgervfade Diesen Freudentrank gebracht.

Sie, die aller Welt zum Leben Himmelslicht und Wärme beut, Hat uns mit dem Saft der Reben Unfer sehnend Herz erfreut.

Dhne Jammer und Beschwerde Wollen wir durchs Leben gehn, Beil auch wir uns wie die Erde Stets um diese Sonne drehn.

Laßt uns icherzen, laßt uns lachen, Fröhlich sein bei Sang und Bein! Könnten wir auch Wetter machen, Froher könnten wir nicht sein.



## \* Gin gelegentliches Lied.

4. Geptember 1873.

Sieh nicht nach dem Wetterhahne! Wetter hin und Wetter her — Zieh nur auf des Frohsinns Fahne! Froh zu sein sei dein Begehr.

Berlt der Wein in hellen Gläsern, Wird dein Geist erleuchtet sein Wie der Than an grünen Gräsern Lieblich glängt im Sonnenschein. Mag der Sturmwind draußen jagen Mit den Wolfen freuz und quer, Mit dem Saft der Reben schlagen Leichter wir ein Grillenheer.

Trinket aus und seid zufrieden Auch mit jeder schlechten Zeit, Denn zur Freude ward beschieden Uns genng Gelegenheit.

Die Gelegenheit soll leben! Fehlt sie uns, wir machen sie: Alles wird sich schon ergeben, Nur am Weine sehl' es nie!



## III. Allerlei Klänge aus dem Volksleben.

Jugend- und Mannesjahre.

Renjahrslied.

29. December 1826.

So fingen wir, so trinken wir Uns froh hincin ins neue Jahr. Wir kassen drüben Gram und Leid, Und nehmen mit die Fröhlichkeit Aus neue Jahr.

So fingen wir, so trinken wir Und froh hinein ind neue Jahr. Die Freundschaft geht von selber mit, Begleitet treu und Schritt für Schritt Ind neue Jahr.

So singen wir, so trinken wir Uns froh hinein ins neue Jahr. Die Hossinung wartet unser dort, Sie sprach: Kommt mit, ich ziehe sort Ins neue Jahr.

So singen wir, so trinken wir Uns froh hinein ins neue Jahr. Drum wer's nicht froh beginnen kann, Der sang' es lieber gar nicht an Das neue Jahr!

#### Tajt nach t.20

#### 1. Anftnachts = Billtomm.

1. Februar 1827.

Seid willkommen allzumal!
Ungewählt,

Ungezählt!

Freude fragt nicht nach der Zahl, Ist mit Allem gern zufrieden, Was der Angenblick beschieden.

Darum sag' ich's frei und frant:
Ungewählt,
Ungezählt!
Nehmt vorlieb mit Speif' und Trant!
Frende mäfelt nicht und höhnet,
Frende bindet und verjöhnet.

Seid willfommen allzumal!
Ungewählt,
Ungezählt!
Beides, Wahl und Zahl bringt Dual.
Wenn man will die Faftnacht halten,
Muß sich Alles selbst gestalten.



2.

Anfang Januar 1827.

Munter getanzt! fröhlich gezecht! Heute Fastnacht! heute froh! Jedem sein Theil und Jedem sein Recht! Uschermittwoch geht's nicht so. Spiel was du kannst, spiel Musikant! Heute Fastnacht! heute Spiel! Daß auch der Schatten tanz' an der Wand! Aschreittwoch stedt ein Ziel.

Reich mir die Hand, oder das Glas! Heute Fastnacht! heut' ein Narr! Heut' in der Maske gilt nur der Spaß, Nichermittwoch nur der Pfarr.

## \*

# \* 3. Tanglied zur Fastnacht.

Und noch einmal zum Tanze Flint wie ein Bogel schwirrt! Bas stehst du an der Schwelle? Komm schnelle! Eh's Aschermittwoch wird.

Und noch einmal getrunken! Geh, hol ein Schöpplein Wein! Heut darf mich Keiner schelten: Nur selten Stellt sich die Kastnacht ein.

Und sind wir hent nicht lustig, Ja, morgen thut's nicht noth. Da heißt es: werf und raste, Und saste Und schaff den Kindern Brot!

Und noch einmal zum Tanze Und noch einmal anjett! Spielt auf, ihr Geiger und Pfeifer! Einen Schleifer Spielt mir zu guter Lett! 4. 18. Januar 1827.

Leicht in dem Herzen Und leicht auf dem Fuß! Freundlichen Leuten Ein freundlicher Gruß! Hängt sich Gram an Fers' und Kops, Hopsa, hopsa, hinüber, herüber! Dreh dich um, da liegt der Trops.

Schnee auf dem Felde, Und Eis auf dem Fluß! Rosen auf Wangen Und Frühling im Kuß! Bist du bleich wie Noth und Tod, Hopfa, hopfa, hinüber, herüber! Dreh dich um, gleich wirst du roth.21

Sind auch die Tage Im Winter nicht lang, Macht man sie länger Mit Wein und Gesang. Fragst du: wann ist Fastnacht, wann? Hopsa, hopsa, hinüber, herüber! Dreh dich um, so hebt sie an.



5. Januar 1827.

Was ist benn das jür Sans und Braus? Man rennt zum Keller ein und aus, Die Kannen klappern und blinken, Die Henne schreit, es kräht der Hahn, Im Mauchsang hebt ein Nauschen an: Herab die Würst' und die Schinken! Die Karten weg! was zandert ihr? Ein ander Spiel beginnen wir! Die Saiten müssen erklingen! Wer nicht in Schuhn zu Gaste kam, Der mag hier ohne Gram und Scham In Stieseln tanzen und springen.

Amar geh' ich stets in Schuhn einher, Doch fällt die Wahl mir gar zu schwer Beim Tanz und blinkenden Weine. Doch weil Musik sich hören läßt, So seir' ich gern ein Doppelsest: Ich trink' und tanze — zum Scheine.

Dreh du dich um, mein Mägdelein, Du jollst fürwahr mein Liebchen sein! Ich will's dir redlich beweisen: Reicht mir ein Glas, der größten eins, Ein sedes Tröpflein tühlen Weins, Das soll dich ehren und preisen.



6

Anfang Januar 1827.

Lauf, Junge, lauf! Und set die vollen Kusen auf! Bir wollen trinfen! Es werden sich schon stellen ein Biel liebe Gäste groß und tlein — Die Bürst' und auch die Schinfen.

Wer singen kann, Der sange gleich zu singen an! Wir wollen singen! Topp, frisch, es gilt! die Reih' herum, Und wer's nicht kann, der brunnn': bumm, humm! Das Glässein nur soll klingen! Schenkt ein, trinft aus! Soch breisen wir die Fran vom Saus! Bir wollen preisen! Bir brangen nur im Scherz hincin, Sie aber ließ es Ernft fich fein, Und gab uns Trant und Speisen.

Drum, gute Hacht !22 Die Fastnacht ist recht gut vollbracht. Wir wollen schweigen! Jest blidt und erft der Bollmond an, Und neunt uns Bruder und Cumpan, Und will ben Weg und zeigen.



23. Achruar 1829.

Bur Fastnachtzeit, zur Fastnachtzeit, Da ift die gange Welt gescheit; Da geht es Reinem jo und jo, Denn alle find fie. alle frob. Der himmel muß erobert fein! Trint schneller aus! schent voller ein! Und wenn's gebricht am fühlen Wein, So tangen wir gum himmel 'nein, Juchhei'n und schrei'n noch obendrein: Bent' und auch morgen

Der Teufel hole die Sorgen!

Bur Fastnachtzeit, zur Fastnachtzeit, Da ist der Himmel gar nicht weit. Denn braver ift ja Jedermann. Der froh noch fein und fingen fann. Bas Erbe! Erb' ift nur ein Grab. Laß ihr das Schlimme, was sie gab! So schüttle ab, die Sorgen ab! Dies Glas, es sei dein Pilgerstab Zum Himmel fort im vollen Trab! Himmlisch sich freuen, Tas fann nur den Teusel gereuen.

1

8.

März 1829.

So schlagen wir die Grillen todt Mit einem fühlen Weine, So lachen wir uns seuerroth Und stehn auf Einem Beine; Und klatschen aus die seine Welt Bei ihrem großen Gut und Geld, Wir drehn uns um und springen, Juchhe! und singen: Wer da will beim Fasching sein,

Der setze sich frisch Hier hinter den Tisch, Und stimme mit ein Recht artig und sein!

Bleibt ihr auf eurem stillen Sit Da hinterm Osen hoden, Ihr habt ja weder Scherz noch Bit, Seid viel zu ernst und trocken — Wir haben unsern Schatz im Arm, Die Liebe macht uns reich und warm, Sie lehrt die Gläser klingen, Uns aber singen: Wer da will beim Fasching sein, Der setze sich frisch Hier hinter den Tisch, Und stimme mit ein Recht artig und sein!



## Kirmeß und Cang.

## 1. Mufifanten, fpielt auf!

1825.

Frisch, spielt mir ein Tänzlein! Herr Wirth, hol mir Wein! Fürs Schätzchen das Tänzlein, Das Schöppchen ist mein! Gesundheit will ich trinken, Will schwenken den Hut, Pot tausend mein Schätzchen, Wie schör bist, wie gut!

Hab' neulich gehorchet, Da ward es mir klar — Du sprachest: "Und liebst mich, Und liebst mich fürwahr?" Was sollt' ich dich nicht lieben? Wie schön bist, wie gut! Dir trint' ich zu Ehren, Dir schwent' ich den Hut.

2.

1825.

Mäbel des Oberlands, Komm zu mir, fomm zum Tanz! Schau mich doch an! Ich din ein Mann! Trallala hopjajja! Hopjajja trallala! Didel didel dum!

Hütlein auf Einem Ohr,
's Busentuch schaut hervor.
Heda, mein Franz,
Spiel einen Tanz!
Trallala hopsassa!
Hopsassa trallala!
Dibel dibel dibel dum!

Fragst mich: willst Kaiser sein? Sag' ich: o nein! o nein! Dant sür die Ghr! Bin ich nicht mehr? Trallala hopsassa! Hopsassa trallala! Dibel didel didel dum!

Schaut mich mein Mäbel an, Hat sein Gefallen dran, Bin ich nicht mehr Kaiser als er? Trallala hopjassa! Hopsassa trallala! Mäbel, ich bin dir gut: Tanz frisch und wohlgemuth, Heideldidum! Mit mir herum! Trallala hopsassa! Hopsassa trallala! Didel didel didel dum!

### 3

#### 3. Reigentanz.

1826.

Heida, die liebe Maienzeit Jest allen Herzen Freude beut. Hätt' ich Rosen auf meinem Hut, Hätt' ich einen fröhlichen Muth, Könnt' ich auch brav tangen!

Ja, und der Mai steht vor der Thür: Maria, komm und tanz mit mir! Hätt' ich Rosen auf meinem Hut, Hätt' ich einen fröhlichen Muth, Könnt' ich auch brav tanzen!

"Minm, mein Bub, nun nimm den Kranz Und tanz mit mir den Abendtanz! Haft du Rosen auf deinem Hut, Haft du einen fröhlichen Muth, Kannst du auch brav tanzen."



#### 4. Warnung.

Ente September 1826.

Alte Weiber, Dsengabeln, Besenstiele Gab es in der Mainacht viele, viele, viele. Besser hat's der Herbst gemacht, Hat uns lauter schwe Mädchen Aus dem Dorf und aus dem Städtchen Auf den Tanzplat hergebracht.

Hat der Tenjel uns die Hegen auch genommen, Seh' ich doch die Hegenmeister fommen, fommen: D wer hätte das gedacht! Können tanzen, singen, sachen, Alles nach Gefallen machen — Mädchen, nehmt euch wol in Acht!



5. Ofteber 1826.

In der Flasche kein Wein, In der Tasche kein Geld, Und so sitz' ich allein Ohne Frend' in der Welt.

Und sie tanzen geschwind Um die Säuse herum: D du englisches Kind, Und so sieh dich doch um!

Wenn du liebst mich allein, Wird die Tasche vollzweld, Und die Flasche voll Wein, Und voll Frende die Welt! 6.

2. Januar 1827.

Jest schweigen Die Geigen, Und Alles ist stumm. Ich trachte, Ich schmachte, Ich blick mich um.

Die Kanne, Susanne, Die fülle mit Wein! Frisch munter Hinunter Zum Keller hinein!

Steig nieder, Komm wieder, Kredenze mir zu! Der Wein beut Allein heut, Der Wein nur mir Ruh.



7.

Januar 1827.

Müßen, Staub und Sonnenschein Sind hier allerwegen. Tanz hinab und schwenk bich sein, Wie die Schwalb' im Regen! Dudel dubel dum dum! Wie die Schwalb' im Regen. Marsch! bezahlt für meinen Schatz Hab' ich diesen Balzer. Aus dem Schatten! macht mir Platz! Ulrich, Hans und Balzer, Dubel dubel dum dum! Ulrich, Hans und Balzer.

Lange Zöpf' und schlanter Buchs, Und ein goldnes Händchen! Hat ein Luge wie ein Luchs Und ein Herz wie Tänbchen, Dudel dudel dum dum! Und ein Herz wie Tänbchen.

Liebe lebt und webt an ihr, Lieb' am gangen Leibe, Und das Mädchen nehm' ich mir Hener noch zum Weibe, Dudel dudel dum dum! Hener noch zum Weibe.



8.

Januar 1827.

Test hebt die Kirmeß au! Der Bauer ist geworden ein Edelmann: Er kennt nicht Kserd und Kslug, Nicht Supp' und Wasserkrug; Er sist sehr wohlgezogen, Gestützt den Ellenbogen In guter Ruh Bor einem hellen Gläschen Wein, Und trinkt dem Nachbar zu Und denkt: so muß es sein! Und ist die Kirmeß auß, Da geht der Edelmann als Bauer nach Haus. Weil er fein Geld mehr hat, So sährt er in die Stadt Ganz nüchtern und bescheiden Ein Fuder trockne Weiden Und etwas Holz. Und wird ihm Geld, gleich kehrt er ein Und trinkt sich wieder stolz Und deukt: so nuß es sein!



# 9. Bortanz.

Brumm! brumm! was ist das? Ei, was soll der Baß? Hängt ihn an den Zweig! Meister, laßt mir gleich Die Trompeten lieblich schallen, Daß die Berge wiederhallen Zu Ehren, zu Ehren, zu Ehren! Meinem Schaß.

Mädel, fennst mich nicht? Ist das ein Gesicht! Laß den Ernst zu Haus, Schent mir deinen Strauß — Will's ja feinem Menschen sagen, Will ihn srei und offen tragen Zu Chren, zu Chren, zu Ehren! Meinem Schaß.

Wirth, und was ist das? Ift das auch ein Glas? Atia! da ist's entzwei. Eins statt solcher drei! Nie aus einem Fingerhütchen Trink' ich mir ein frisches Müthchen Zu Ehren, zu Ehren, zu Ehren! Meinem Schatz.

### 為領

### 10. Beim Spiele.

Februar 1827.

. Schmetterling' und Fische schlagen, Bögel werfen, Müden jagen, Mag der Kinder Kirmeß sein. Aber Spiel bei voller Kanne, Sang und Trank geziemt dem Manne; Drum spielt aus, stoßt an, schenkt ein!

Jugend mag das Tanzen loben, Jugend liebt ein muntres Toben Und jo viel und mancherlei: Uns genügt, die Karten mischen, Und das Herz am Wein erfrischen Und Behaglichkeit dabei.

Was sich jemals hat begeben, Unser ganzes Menschenleben Ist ein ew'ger Kartenkrieg; Seht doch, wie die Trümpse lauern Auf den König, auf den Bauern! Trumps der Tod, nur Tod bringt Sieg.



11.

Marz 1827.

Frisch! Clarinett, Und Hackebrett, Und Brummbaß, Flöt' und Fiebel! Die Mäbel sind doch gar zu nett, Berdienen gleich ein Liedel! Und handumtehr! Noch etwas mehr, Auch einen muntern Schleifer. Drum hopfa! hopfa! freuz und quer! Auf! Geiger, Dudler, Pfeifer!

Da drehet sich Um mich und dich Die Welt wie eine Spille. Ich liebe dich, du liebest mich! Und das ist unser Wille.

### 1

#### \* 12.

Ente April 1829.

Wie mein Herz zum Guten neigt, Hab' ich euch schon oft gezeigt.
Meine Neigung wird noch besser, Aber nur nicht bei der Neige: Bringt mir rechte volle Fässer, Denn der Mangel macht mich seige. Soll ich dann recht fröhlich sein, Schentt mir voll und sleißig ein. Wenn ich siedle, müßt ihr geigen: Tanzen müßt ihr, wenn ich springe; Heißa, niemals dürft ihr schweigen, Wenn ich juble, jauchz' und singe.



### Wanderlieder.

### 1. Abichied.

Frühling 1826.

Morgen miffen wir verreisen,20 Und es muß geschieden sein: Traurig ziehn wir unfre Straße,
- Lebe wohl, mein Schäpelein!

Lauter Augen, sencht von Thränen, Lauter Herzen, voll von Gram: Keiner kann es sich verhehlen, Daß er schweren Abschied nahm.

Kommen wir zu jenem Berge, Schauen wir zurück ins Thal, Schau'n uns um nach allen Seiten, Sehn die Stadt zum letten Mal.

Wenn der Winter ist vorüber, Und der Frühling zieht ins Feld, Will ich werden wie ein Böglein, Fliegen durch die ganze Welt.

Dahin fliegen will ich wieder, Bo's mir lieb und heimisch war. Schählein, muß ich jeht auch wandern, Kehr' ich heim doch übers Jahr.

Nebers Jahr zur Zeit der Pfüngken Pflanz' ich Maien dir ans Haus, Bringe dir aus weiter Ferne Einen frischen Blumenstrauß.

### 2. Abidiedelied.

24. April 1828.

Grün ist das Feld, belaubt der Hag, Beblümt sind Au'n und Beiden; Uns aber ist's nuch Martinstag, Abe! wir müssen scheiden.

Der Frühling wandelt um uns her, Macht aber fröhlich Keinen; Das Herz ist uns doch gar zu schwer, Wir sehn uns an und weinen.

Doch Blümlein schau'n uns freundlich an, Als wollten sie uns sagen: Ei, Frühling ist's für Jedermann! Was wollt ihr denn nun klagen?

Dem, der sein Lieb verloren hat, Muß alle Lust vergehen; Er wandelt weiter früh und spat, Mag gar tein Blümlein sehen.



### Alpenleben.

### 1. Der Senne.

Auf der Alpe bin ich geboren, Und die Luft hat mich genährt, Und das Singen und das Pfeisen Haben die Böglein mich gelehrt. Auf der Alpe treib' ich fröhlich Meine Kühe wol auf und ab, Und mein Aetti ist ein Senne Und ich bin sein luftiger Knab.

Auf der Alpe, auf der Alpe Will ich weisen sange Zeit, Find' ich doch im Unterlande Weder Ruh noch Fröhlichkeit.

Willst du drum mein Schätzlein werden, Mach dich auf, geschwind, geschwind! Dorthin wo die Glöcklein läuten Und die lustigen Sennen sind.

Auf der Alpe blüht manch Röslein, Mit den andern blüh auch du! Droben ist es gar so heimlich — Eil mit mir der Alve zu!

Komm und gieb mir nun dein Händlein, Nimm von mir die Treue zu Pfand! Laß da liegen, tief da unten, Laß da liegen dein traurig Land!

### **建**

### 2. Der gelpler Ariegelied.

Nuni 1825.

Daß ich den Berg verlassen muß, Das ist mir ja nicht recht; Daß ein Soldat ich werden muß, Gefällt mir wahrlich schlecht. Soldat ist nur ein armer Mann, Frrt unstet durch die Welt, Und will er sich ein Häuschen bau'n, So baut er sich ein Zelt.

Und kaum das Zelt nun fertig ist, So muß er wieder ziehn; Und wo er denkt: hier kannst du ruhn! Da weckt die Trommel ihn.

Die Trommel brummt, das Jagdhorn ballt: Soldaten, tretet an! Seht, drüben wartet schon der Feind — Auf! stehet Mann sür Mann!

Da stehen wir, da fämpsen wir, Und stürzen in den Feind; Und sehn die Heimat nimmermehr, Wo unser Liebehen weint.

Und auf dem Berge möcht' ich sein, Da droben noch einmal, Und schau'n im Abendsonnenschein Das Dorf und auch das Thal!

Und hören möcht' ich Glockentlang Und Hörner und Schalmei'n, Und einen Augenblick nur noch Bei meiner Mutter sein!

Das Jagdhorn hallt, die Trommet brummt: Wol sehn wir Heimat nie — Und sehn wir sie auch nimmermehr, So sterben wir für sie.

### 3. hirtenlied.

2. Juni 1827.

Des Morgens in der Frühe, Da treiben wir die Kühe Auf Wief' und Au, Des Morgens in der Frühe, Wann summend aus den Zellen Die Bien' ins Freie stiegt, Und auf den Aehrenwellen Das Morgenroth sich wiegt. Ha hi, ha hi, ha hih!

Des Morgens in der Frühe Bergift man Sorg' und Mühe Auf Wief' und Au,
Des Morgens in der Frühe,
Bann Lerch' und Amjel fingen
In Luft und Busch gar schön,
Und Glötlein laut erflingen.
Ind Shal und auf den Höhn.
Ha hi, ha hi, ha hih!

Des Morgens in der Frühe Kommt her von Alp und Flühe Anf Wief' und An!
Des Morgens in der Frühe, Wann man im Lindenschatten Wie wir behaglich ruht; Kommt her auf diese Matten! Hier lebt es sich gar gut. Ha hi, ha hi, ha hih!

### 4. Albentied.24

Januar 1828.

Um die Maienzeit, Bann ber Auchuck ichreit Unter grünen fühlen Zweigen, Und dann schwing' ich mich scherzend Bum Reigen, Und dann bring' ich dich herzend Bum Reigen, Und du mein Mägdelein Bift allein Mein eigen Beim Reigen Unter grünen fühlen Zweigen, Um die Maienzeit, Wann der Auduck ichreit, Und der Glockenichall Hallt das Thal entlang Und die Nachtigall Singet ihren Sang Unter grünen fühlen Zweigen; Und am Gleticher dort nach den Wolfen gu, Und droben, droben auf fonniger Glub, Und hier in dem Walde, Und dort an der Halde, Heber Matt' und Teld, Neber Berg und Thal. In der gangen Welt Bist du allzumal Mein eigen!

### 5. Des Aelplers Seimmeh

1834.

Grüner und grüner Matten und Feld! Froher das Leben, schöner die Belt! Fort aus der Sorge düsterem Thal hin in des Frühlings sonnigen Saal! Bunter die Blumen, süßer der Dust, heitrer der himmel, frischer die Luft!

Sieh, wie die Gemie hüpft und das Reh! Schau, wie der Bach hinrauscht in den See! Zu der Lawine dumpfem Getön Hallen Schalmeien lieblich und schön. Hüllet der Nebel die Thäler hier ein, Oben ist Freud', ist sonniger Schein.

Drüben und droben wär' ich so gern!
Thäler und Berge wie seid ihr so sern!
Ach und wie sern ist Frieden und Ruh!
Ach und wie serne, Liebe, bist du!
Träumend nur seh' ich Rosen noch blühn,
Träumend der Alsen Zinken nur glühn.
Thäler und Berge, wie seid ihr so sern!
Trüben und droben, sa droben wär' ich so gern!



### Waldleben.25

### 1. Jägers Seimat.

März 1827.

Im Grünen, im Grünen, im Grünen, Wo Hirfch' und Hasen springen, Und Bögel lustig singen, Im Grünen, im Grünen, im Grünen Steht unser Haus und Gut Geschüßt vor Sturm und Flut. Trararah trararah trarararuh!

Im Grünen, im Grünen, im Grünen, Wo Haf' und Hund wir spielten, Nach Scheib' und Bogel zielten, Im Grünen, im Grünen, im Grünen Hit jest die Jägerei Noch unser Feldgeschrei. Trararah trararah trarararuh!

Im Grünen, im Grünen, im Grünen, Wo unfre Wiegen sprossen, Wir selber aufgeschoffen, Im Grünen, im Grünen Goll unser Grab auch sein: Wer schliefe da nicht ein? Trararah trararah trarararuh!



### 2. Jägerlied im Dlai.

Mai 1827.

Laßt euer Stimmlein schallen In dieser Maienzeit, Ihr lieben Nachtigallen! Wir thun euch nichts zu leid. Wir wandern still und träumen, Uns ist so wohl, so bang, Lles ries' aus allen Bäumen Uns zu des Liebchens Sang.

Bir irren hin und wanken, Berauscht von Sangeslust, Und alle Mordgedanken Entstiehn aus unsrer Brust. Bir gönnen selbst den Lüchsen Und Nast, Und schmücken unsre Büchsen Mit einem Eichenast.



# 3. Jägerleben.26

Luftig ist das Jägerleben, Wenn das Histhern hell erschallt, Und die Hasen, Hirsch' und Rehe Schüchtern stückten durch den Wald.

Bon dem Morgen bis zum Abend Streif' ich dann im Wald umher, Auf dem Rücken meine Tasche, Unterm Arme das Gewehr.

Wenn's dann endlich graut und dunfelt, Keine Stimme ruft und hallt — Schlafen muß dann auch der Jäger, Und es schläft mit ihm der Wald.

Aber hussa! springt er Morgens Auf von seiner Lagerstatt — Sang und Mang von allen Zweigen, Glanz und Dust auf Blum' und Blatt! Ja, wenn auch die Blätter rauschen, Und es rieselt, reist und schneit, Bleibt doch warm das Gerz des Jägers, Frühlingsgrün des Jägers Meid.

### 1

# 4. Im Frühlinge.

T lieber guter Frühling tomm, D Frühling fomm doch bald! Mach grün die weite weiße Flur Und grün den lichten Wald!

Und haft du Alles nun bedacht, So dent an uns auch dann! Denn nicht der leht' ist in der Welt Ein braver Jägersmann.

Wir wollen ja, jo bitten wir, Nicht Ehre, Geld und Gut; Gieb uns, o lieber Frühling du, Nur einen frohen Muth!

Dann sind wir armen Jäger reich, Dann sind wir frisch und froh; Bir singen durch die ganze Belt: Juchhe, hallo, hoh, hoh!

### 14-14

# 5. Des Jägers Frühlingslied. 3uni 1828

Kudud, melde dich bald! Sonniges Wetter, Blumen und Blätter Bring uns heim in den Bald.

3

Aber ruf mir herzu Dort von der Halde Hüben zum Balde Mir mein Liebchen fuku!

Frühling fann's ja nicht sein, Kann's auch nicht werden Nirgend auf Erden, Muß ich leben allein!

Darum ruf mir herzu Dort von der Halde Hiben zum Walde Mir mein Liebchen fufu!



### 6. Waldinit.

2. Juni 1828.

Wie ist doch im Walde gut wohnen! Wie mancherlei Freude, juchhe! Bald stell' ich mir Sprenkel und Dohnen, Bald jag' ich den Hirsch und das Neh.

Und fämft du, mein Liebchen, gegangen Als Bogel, als Wild in den Wald, Da würdest auch du schon gesangen, Und bliebst dann in meiner Gewalt.



### 7. Möslein im Wald.

18. Juni 1828.

Frgend und irgend im Bald Blühet ein Röfelein, Lieblich an Farb' und Gestalt Heimlich allein. Wenn ich das Röslein seh, Singet mein Herz juchhe! Halloh, halloh, heißa juchhe!

Taufendmal blid' ich dich an Innig und minniglich: Möslein, der Jägersmann Liebet nur dich, Liebet nur dich allein, Will nur dein eigen sein! Halloh, halloh, heißa juchhe!

Liebe mich! liebe mich! givrt Leise mein Herz dir zu, Keines mir lieber wird, Keines als du, Keines so lieb mir ist, Keines wie du es bist! Halloh, halloh, heißa juchhe!

Wird es nun winterlich kalt, Nöselein, bleib nicht hier! Komm doch mit mir aus dem Wald, Komm doch zu mir! Draußen ist Reif und Schnee, Frühling bei mir, juchhe! Halloh, halloh, heißa juchhe!



## 8. Der gefangene Jäger.27

Buerft getrudt : 1828.

Durch ben Wald bin ich gegangen, Bin gegangen durch das Feld, Hab' gepfiffen, hab' gefungen, Und mein Stäblein hoch geschwungen Und mein Netzlein ausgestellt. Bin gestanden, hab' geschauet, Doch vergeblich sollt' es sein. Sind die Bögel sortgestogen, Und ich selber blieb betrogen, Keiner wollt' ins Garn hinein.

Und da nehm' ich gleich mein Neplein, Zu der Kirmeß geh' ich hin. Und ich pfeise, und ich singe. Und ich tauze, und ich springe: Wie ich doch so lustig bin!

Und da kommt mir gleich ein Mägdlein, Sieht mich halt nur Ginmal an: Gelt, du brauchest ja kein Neplein! Grüß dich Gott, mein liebes Schäplein! Fingst ja selbst den Jägersmann.

### 15

# \*) 9. Jägerlied.

Nehmt hin die ganze weite Welt! Ich gönn' ench Alles gern: Die Dörfer und das Aehrenfeld, Die Gärten nah und fern; Des Thales grüne Matten, Der Berge Kluft und Schlucht, Nur nicht des Waldes Schatten, Nicht Waldes Duit und Luft.

Ich bin ein Jäger wohlgemuth, Boll Luft und Fröhlichkeit, Stets trag' ich einen grünen Hut Und auch ein grünes Kleid. Benn ich die Belt durchschreite Mit Sang und Hörnerschall, So giebt mir das Geleite Die Hossinung überall.

Frijch auf! noch jäusett tühle Luft Um Baum und Blum' und Alee, Noch weidet dort im Nebeldust Um Forste Hirsch und Reh; Doch helter wird der Morgen, Bir eilen in den Bald, Es slieht was sich verborgen, Sobald das Horn erichallt.

Und wo ein muntrer Bogel singt, Das freut den Jägersmann, Und wo vor ihm das Wild aufipringt, Das zieht und lockt ihn an. Dann folgt er unverdrossen Des Wildes irrem Pfad, Und jagt, bis er's erschossen Und vor sich liegen hat.

Und wenn der Eichen Wipfel nun Erglühn im Abendichein, Die Bögel auf den Zweigen ruhn Und sorgloß schlasen ein, Dann thaut auch Frieden nieder In unser Herz und Sinn, Und singend ziehn wir wieder In Weib und Kindern hin.



### Allerlei.

### Sente und Morgen.

Sommer 1821.

Seute Fröhlickeit! Morgen Herzeleid! Beute leb' ich und web' ich in Lust, Morgen bin ich mir nichts bewußt.

Heute himmelblan! Morgen dunkelgran! Heute wandl' ich im Sonnenschein, Morgen sith' ich im Dunkeln allein.

Hente: grüß dich Gott! Morgen Schand' und Spott! Heute lächelt mir Jedermann, Morgen sieht mich kein Einziger an.

Hente: lieber Jung! Morgen fremd genung! Heute immer: Vergismeinnicht! Morgen sind' ich das Blümchen nicht.

Seute Bechertlang! Morgen Grabgesang! Heute lustig im wirbelnden Tanz — Morgen weht dir am Grabe der Kranz!

### Der blinde Leiermann.

1824.

Nicht Stand, nicht Wind noch Regen, Kein Wetter sicht mich an; Das Mitteid ist mein Segen, Ich bin ein blinder Mann.

Borüber gehn so viele Boll Heiterkeit und Ruh, Sie hören meinem Spiele Und mir geduldig zu.

Und Jeder deuft des Armen, Und Jeder wünscht mir Gtück, Und Manchen treibt Erbarmen Nach meiner Bank zurück.

Ich fann den Dank nur bringen Für solche gute That, Ein besser Loos ihm singen Und wünschen auf den Psad.

Und ichtägt mein Stündlein beute, Es muß geschieden sein, Borüber gehn die Leute Und Keiner denket mein.



## 911ter.

Nein, ich bin nicht mehr berselbe, Der ich sonst vor Zeiten war: Matt das Auge, frans die Stirne, Schwach der Arm und gran das Haar. Und mein Sommer ist entstohen, Meine Saat ist abgemäht. Nach verlor'nen Frenden jagen, Ist es wahrlich nun zu spät.

Gines ift mir nur geblieben — Allten Glücks Erinnerung; Und zu dulden und zu leiden Bin und bleib' ich immer jung.

### 为"

## Des Galerenstlaven Morgenlied.

Der Nebel fällt, die Sonne siegt! Und wer in Tesseln und Banden liegt, Erhebe sein Haupt und singe! Der Zeisig hüpset im Bauer umher, Und deukt der säuselnden Lüste nicht mehr, Und ist auch guter Dinge.

Kein Raum zu eng, noch die Zeit zu lang Dem Menschen, der selber sich früh bezwang, Früh lernt' Entbehren und Meiden. Ihm ist die Nacht ein wonniger Traum, Der Kerterpseiser ein Blüthenbaum, Und Winterschlaf sein Leiden.

Wie wehen die Winde! wie woget das Meer! Und Volken dahin! und Volken daher! Bem drohet der Himmel Verderben? Ich singe fröhlich zu Wog' und Wind; Das eine verweht, das andre verrinnt, Ich aber, ich kann nicht sterben!

### Lied einer Bargerin.

Anni 1825.

Fliegt der Falte hinterm Reiher, Fliegen beid' hinein in den Tag. Mein Gedanke solgt dem Eimer In die Grube nach.

Unten tief aus hohler Erde Gräbt man Silber und auch Gold. Und mein Liebster ift ein Bergmann, Bin ihm allzeit hold.

Und glüdauf! mit karft und Hade Knapp' und Steiger niedersteigt, Und bei mattem Grubenlichte Jeder gräbt und schweigt.

Wenn das Glöcklein droben läutet, Ruft der Steiger: machet Schicht! Singend fährt der Bergmann wieder, Fährt glückuf! aus Licht.

Und ich jeh' hinaus zum Genfter, Liebster kommt in vollem Lauf. Und die Sonne sinket unter, Unser Tag geht auf.

Schwarze Kleider mußt du tragen, Immer wie ein Wittwer sein. Komm zur Zeche, nimm die Zitter! Trink, da hast du Wein!

Sonntags Abends in der Zeche, Schauet hin, wie sitzt er da! Wie er funstreich spielt die Zitter, Luftig hopgassa! Komm mein Liebster, saß uns tanzen! Und er reicht die Hand zum Tanz. Und ich slecht' ihm um die Kappe Einen frischen Kranz.

Und ich herz' ihn, und er füßt mich, Und wir hören den Steiger nicht, Und der Steiger ruft und rufet: Knappen, machet Schicht!

### \*

### Handwertsburichen=Lled.

Offeber 1826.

Ein Paar gute Sohlen, Und ein heiler Rock, Ein Paar weite Hosen, Und ein Pickelstock, Dichtes Wachstuch überm Hut Ift in Wind und Wetter gut.

Haben wir fein Liebchen Heut auch an der Hand, Ziehen wir gar luftig Doch durchs ganze Land. Zahlt man Samftag uns den Lohn, Sonntag friegt man's Liebchen jchon.

Ans dem schwarzen Bären Geht's zum Rautentranz; In der goldnen Sonne If Musik und Tanz. Wo der Tanz am längsten währt, Wird am liebsten eingekehrt.

Endlich heißt's: mein Schlesing, Gute Nacht! wir ziehn Luf die hohe Schule In die Stadt Berlin. Mit Credit, Courage und Geld Kommt man durch die ganze Welt.

Nein, du junges Leben, Bleibst beim Bier nicht stehn, Sollst im Frankenlande Mal zu Weine gehn. Von der Polizei drum gleich Aus dem Hallschen Thor ins Reich!



### Bruder Liederlich.

Anjang Nevember 1826. Es fann nicht immer regnen Und fann nicht immer schnei'n. Heut trinft man Bier und Cider, Und morgen Most und Wein.

Und hab' ich auch verspielet Den Mutterpsennig hier, Dort sind' ich mit dem Lasse Im Schafstall noch Quartier.

Und hab' ich auch versoffen Die Strümpf' und auch die Schuh, Behalt' ich doch die Füße Und secht' auf Glückstadt zu.

Und hab' ich heut fein Liebchen, So hab' ich einen Rausch; Bald eins, und bald das andre Das ist ein schwere Tausch. Da jagt man denn: 's ift Sinde! Man ist nicht recht gescheut: Wie ist denn das wol Sünde, Was einen so ersreut?

200

### Die Müller und die Edneider.

Nierember 1826.

Die Müller und die Schneider, Die litten große Noth: Den Einen sehlten Kleider, Den Andern sehlte Brot.

Da hieß es: Jeho mählet! Entweder leidet Noth Und Kummer — oder stehlet Ench Peterssseh' und Schrot!

Die Noth die lehret beten, Mit Stehlen friegt man Geld; Und wenn jie's auch nicht thäten, So glaubt's doch alle Welt.

140

### Der Spittelleute Rlagelied.

Mary 1827.

Wir armen Spittellente, Was haben wir zu thun! Wir müssen Worgens früh aufstehn, Und wenn wir das Gebet gesprochen, Zwei Eimer Wasser holen gehn Und unfre Morgensuppe kochen. Wir armen Spittellente, Was haben wir zu thun! Dann müffen wir um halber zehn An unfer Tagewerf gleich schreiten, Und wiedrum an dem Heerde stehn Und unser Mittagsmahl bereiten.

Wir armen Spittelleute, Was haben wir zu thun! Kaum ist das Mahl genommen ein, Kaum fann man sich des Schlass erwehren, Gleich muß man wieder munter sein, Das Besperbrötchen zu verzehren.

Wir armen Spittelleute, Was haben wir zu thun! Ift nun auch endlich das geschehn, So wird es Abend unterdessen; Wir möchten gern zu Bette gehn, Und müssen noch zu Nacht erst essen.

Wir armen Spittellente, Was haben wir zu thun! Gottlob! bald endigt sich die Noth! So denkt man wol, v ja — mit nichten! Wir missen nach dem Abendbrot Erst unsre Andacht noch verrichten.

Wir armen Spittelleute, Was haben wir zu thun! Ann ift es doch zum Ausruhn Zeit! O nein! wir dürfen noch nicht schlafen, Der Spittelmeister lärmt und schreit: Erst reinigt Teller, Arng und Hasen!

### Aniprage der Armen.

Mars 1827.

Ihr schönen Fran'n, ihr reichen Herrn, Ihr seuchtet wie der Morgenstern, Und wist wol wenig, was auf Erden Für Leiden sind und jür Beschwerden. Last uns nicht erst das Elend sagen, Es wird nur größer durch das Klagen; Ihr könnt's ja hier bequemer schau'n, Ihr reichen Herrn, ihr schönen Frau'n.

D jendet einen Sonnenstrahl Auf uns herab ins dunkte That! Denn dunkel ist es, wo wir gehen, Weil wir nur Noth und Kummer schen. Laßt uns nicht erst erstehn mit Jähren, Was wir durch Lieder nur begehren. So seid doch unser Morgenstern, Ihr schönen Fran'n, ihr reichen Herrn!



### Trinflied der Bergleute.

1. April 1827.

Glückauf! versahren ist die Schicht, Jest brauchen wir tein Grubenlicht; Es leuchtet hell genug der Bein. Herr Birth, schenkt immer tapfer ein!

So sigen wir allsier vor Ort; Der lautre Wein ist unfer Hort, Er hat so reinen treuen Blid, Wie's Gold im edeten Geschick. Der Wein ist der Capuser hier, Drum sind wir froh, drum singen wir; Er giebt statt Silber, Gold und Erz Ein frohes, ein zusrichnes Herz.

Glüdauf! glüdauf zum Sonnenschein! Gott geb' uns immer solchen Wein! Dann hat man lieb sein Grubenlicht Und hält mit Freuden seine Schicht.



# Notwälich.

1.

Funkert her, hier laßt uns hoden, Hol der Ganhart das Geschwenz! Auf dem Terich ist's ja trocken, Wie am Glatthart in der Schrenz.

2.

Und fein Laubstrosch soll uns merfen, Wenn den Mactum wir beziehn. Kann der Billret uns erferfen, Und der Terich sein Suien?

3.

Nerrgescherr, ihr Gleicher alle! Dippet was ihr habt erseht Im Polender, in der Galle, Alles brist dem Erlat jest!

### Worterflärungen.

- 1. Funtert, Fener. hoden, liegen. Ganhart, Teujel. Geichwenz, Umberlaujen. Terich (Terra), Land, Erdboden. Glatthart, Tijch. Schrenz, Stube.
- 2. Laubiroich, Sager. Madum, Drt, Stelle. Billret, Baum. erferten, ausschwahen, berrathen. Duten, hund.
- 3. Nerrgeicherr! guten Abend. Gleicher, Kamerad. dippen, geben, erfehen, erarbeiten, erwerben. Postender, Burg. Galle, Stadt. brijfen, jutragen. Erfat, Meiser.

4.

Wie der Fluckart freut sich grandig Anch der Gleicher allerwärts, Jeder Strombart ist sein Kandig Und sein Windsang ist die Schwärz.

~

Jeber bippe jest bas Seine! Begam, Lechem brift herbei, Regemwürme groß und fleine, Jo bie gange Fünfelei!

6

Keris her! jeht last uns schwadern Um den Funkert in der Schwärz! Keris strome durch die Adern Und voll Keris sei das Herz!

7

Keris her! und last sie schlafen, Schreifing, Mussen, Sonz und Hand! Keris her! wir wollen basen, Bect und doch fein Holderkauz.

Mehr ilber das Rotwälich in Deutschland s. in Hoffmann's Monatschrift von und für Schlesien, 1829. S. 55—68. — Weimarisches Jahrbuch, 1854. Bd. l. S. 328—343.

<sup>4.</sup> Fludart, Logel, grandig, jehr. Strombart, Wald. Randig, Haus. Bindjang, Mantel. die Schwärz, Nacht.

<sup>5.</sup> Beşam, Gier. Ledjem, Brot. Regenwurm, Wurft. Küntelei, Rüche.

<sup>6.</sup> Kerts, Bein. schwadern, saufen, stromen, bin und her fahren, durchstretsen.

<sup>7.</sup> Schreifing, junges Lind. Muffe, Beib. Song, Songer, Edelmann. Hang, Baner; Hang und hans Hache häufig Spottnamen der Banern in Schriften des XVI. Jahrh. bafen, tüchtig zechen, Holderfaug, Hahn.

#### Bauernlied.

Juni 1827.

Der Wind weht übers Stoppelfeld, Die schlimme Zeit hebt an: Drum wer sich jeht zu Hause hält, Der thut nicht übel dran, Der macht es so wie wir, Er raucht sein Kseischen Und trinkt sein Mäßlein Bier.

Doch wer des Geldes übrig hat Und will recht vornehm sein, Der geht des Sonntags in die Stadt Und trinkt sein Schöpplein Wein. Wir aber bleiben hier Wit unserm Pseischen Bei unserm Mäßlein Bier.

'Ein Jeder denkt jeht hoch hinaus, Verachtet Hack' und Pflug, Da bleibt ihm oft in Hof und Haus Nichts als ein Wasserkug. Doch anders denken wir Vei unserm Pfeischen, Nun ja, wir trinken Vier.

### 14

### Erndtelied.

6. August 1828.

Da hangt, da hangt der Aehrenfrang! Die Erndt' ist jeht vorbei, Drum ziehen wir zum Erndtetanz, Juchhe! valldri! valldrei! Jest heißt es: laßt uns zechen, Seid froh und wohlgemuth! Hinweg mit Senf' und Rechen! Ihr Bursche schwenkt den Hut!

Den Hut, den Hut den schwenken wir, Juchhe, und trinken eins, Es ist ein edel Märzendier Und gilt uns statt des Weins. Und wenn wir wieder pstügen, So denken wir noch dran; Zum Guten muß sich fügen, Was Lust und Fleiß begann.

herum, herum, ihr Mägbelein! Die Frende will kein Ziel, Bill in die weite Welt hinein Bei Tanz und Saitenspiel. Und wenn der kalte Winter Uns von dem Plan verdrängt — Ein Frühling liegt dahinter, Der uns zum Tanz empfängt.

### 19

# Der Zigenner Rachtlied.

Die Jungen. Ohne Naft, ohne Brot,
Lauter Weh, lauter Noth,
Kalt und feucht, viel gewacht,
Hunger, Durst, finstre Nacht!
Tagelang gegangen,
Biel gelauscht, viel getappt,
Haben nichts gesangen,
Nichts erwischt, nichts erschnappt.

Buchenblätter unser Bette, Binsicht unfre Lagerstätte, Nirgend Heerd und nirgend Haus, Regen löscht bas Feuer aus. Hu! hu!

Die Alten. Augen zu!
Schlaft!
Wimmert nicht und jammert nicht, Heult nicht gleich den Wölfen!
Morgen kommt das Sonnenlicht, Das wird uns allen helfen.

Tie Jungen. Welch ein Lust-Aufenthalt!
Moor und Bruch, wüster Wald,
Stepp' und Sand, Stoppelseld,
Zu die Stadt, auf die Welt.
Daß der Tag was brächte,
Hossten wir jede Nacht;
Tag hat nur das Schlechte,
Hunger nur stets gebracht.
Bas wir sahn in unsern Träumen,
Fällt wie Blätter von den Bäumen,
Zieht wie Nebel durch den Wald,
Glotzt uns an in Schreckgestalt.
Hu! hu!

Die Alten. Augen zu!
Schlaft!
Immer frisch geklagt, gezagt!
Das ist auch ein Hossen.
Morgen, wann es wieder tagt,
Steht Erd' und Himmel offen!

### Lied der armen Damaitweber.

23. Juni 1829.

Ad, könnten wir doch leben Nur einmal forgenfrei! Wir weben stets und weben Und bleiben arm dabei.

Blüht Freud' in Dorf und Städtchen, Im Wald und auf der Flur, So hangt an einem Fädchen Doch unfre Freude nur.

Wie manches Fädchen schießen Wir in den Auftrag ein, Eh' uns daraus will sprießen Ein farblos Blümelein.

Doch wie auf weißem Grunde Schneeweiß manch Blümchen blüht, So soll zu jeder Stunde Auch blühen das Gemüth.

Ist sarblos unser Leben, So ohne Frühlingsschein — Gott wird einst Frühling geben, Wir alle warten sein.



### \* Matrojen=Wochenarbeit.

29. Nevember 1834.

Sonntag ruht das Steuerruder Und der Wein giebt frischen Muth. Montag ist des Sonntags Bruder, Und der Wein schnieckt wieder qut. Dienstag müssen wir uns rüsten, Nehmen frischen Wein an Bord, Doch es stürmt an unsern Küsten Und wir trinken immersort.

Mittwoch ist das Wetter besser Und es weht ein milder Wind, Und nun prüsen wir die Fässer, Oh sie voll und richtig sind.

Donnerstag sind wir nicht fertig, Prüsen noch gar manches Faß: Meht nur richtig! gegenwärtig Fehlt noch jenes, dies und das.

Freitags haben wir vollendet Unfre Prüfung, Gott sei Dank! Dafür wird uns dann gespendet Zur Belohnung noch ein Trant.

Doch nun ist es unabwendlich, Darum, Hamburg, gute Nacht! Denn der Wein, er hat uns endlich Noch am Samstag flott gemacht.



### Badelied.

1835.

Auf dem Wasser will ich schweben, Tauchen will ich in die Flut. Wasser ist der Erde Leben, Wasser ist der Erde Blut. Und der Erdentspross'ne fühlet, Daß er ist ber Flut verwandt; Sie hat ihn gelabt, gekühlet, Und er steigt verjüngt ans Land.

Wasser ist der Erde Leben, Wasser ist der Erde Blut. Auf dem Wasser will ich schweben, Tanchen will ich in die Flut.

### \*

### Bum Erndtefrange.

1835.

Jegt fröhlichgemuth, Und schwinget den Hut! Spielt lustig zum Reigen Mit Flöten und Geigen! Juchheißa juchhei! Die Erndt' ist vorbei.

Die Erndt' ist vorbei, Judheißa juchhei! Flink Annehen, Marianuchen, Und Käthchen und Hannehen, Franz, Heinrich und Friß, Zum Tanz wie der Bliß!

Zum Tanz wie der Blit, Franz, Heinrich und Frist! Die ganze Gemeine Nuß jest auf die Beine! Juchheißa juchhei! Die Erndt' ist vorbei.



### Jahre der politischen Kämpfe.

#### Reujahrslied. 28. December 1841.

Das alte Jahr vergangen ist, Das neue Jahr beginnt. Wir danken Gott zu dieser Frist, Wohl uns, daß wir noch sind! Wir sehn auss alte Jahr zurück, Und haben neuen Muth: Ein neues Jahr, ein neues Glück! Die Zeit ist immer gut.

Ja, keine Zeit war jemals schlecht, In jeder lebet fort Gefühl für Wahrheit, Chr' und Necht Und für ein freies Wort.28 Hinweg mit allem Weh und Ach! Hinweg mit allem Leid! Wir selbst sind Glück und Ungemach, Wir selber sind die Zeit.

Und machen wir uns froh und gut, Fit froh und gut die Zeit, Und giebt uns Kraft und frohen Wuth Bei jedem neuen Leid. Und was einmal die Zeit gebracht, Das nimmt sie wieder hin — Drum haben wir bei Tag und Nacht Auch immer frohen Sinn.

Und weil die Zeit nur vorwärts will, So schreiten vorwärts wir; Die Zeit gebeut, nie stehn wir still, Wir ichreiten sort mit ihr. Ein neues Jahr, ein neues Glück! Bir ziehen froh hinein, Denn vorwärts! vorwärts! nie zurück!! Soll unfre Lofung fein.

### \*

# Reues Jahr, neues Jahr! 30. December 1841.

Neues Jahr, neues Jahr, Sei uns was das alte war! Nath uns allen, warn uns, wehr uns, Wahn uns väterlich und lehr uns, Gut und ehrenwerth zu fein!

Neues Jahr, neues Jahr, Schirm und schütz uns vor Gesahr! Laß fürs Baterland und jeden Frei der Wahrheit Stimme reden In der Hütt' und vor dem Thron!

Neues Jahr, neues Jahr, Sei uns gnädig immerdar! Allen Halben, Lauen, Flauen Schenke Kraft und Selbstvertrauen Und Gesinnung doch einmal!

Neues Jahr, neues Jahr, Mach uns unste Hossung wahr! Siegen laß die gute Sache, Taß der Schlechte, Feig' und Schwache Niemals mehr das Haupt erhebt! Neues Jahr, neues Jahr, Mach es endlich Allen klar: Daß wir mit dem Baterlande Haben Ehre, Ruhm und Schande, Segen, Glück und Heil gemein.

Neues Jahr, neues Jahr, Bleib uns gnädig immerdar! Daß in beiner letten Stunde Dir noch schak' aus Aller Munde: Tausend Dank dir, neues Jahr!

### 彩

#### Banderlied. 21. December 1840.

Ad, das Wandern fällt uns schwer, Wenn's doch wieder Sommer wär'! Kält' und Frost, Schmale Kost, Wenig Geld, Tit kein Leben was mir wohlgefällt.

Als wir gingen zur Stadt hinaus, Weint' ich mir die Augen aus, Denn mein Herz Ist voll Schmerz, Ach, v weh! Weil ich dich ja niemals wiederseh.

llnd wie fröhlich waren wir!
Schäplein, wär' ich noch bei dir!
Doch ich muß
Boll Berdruß
Weiter gehn,
llnd ich kann vor Weinen den Weg kann jehn.

#### Geleitelied.

12. Februar 1846.

Mun zu guter Lett Geben wir dir jett Auf die Wandrung das Geseite. Wandre muthig fort! Und an jedem Ort Sei dir Glüd und Heil zur Seite! Wandern müssen wir auf Erden: Unter Freuden und Beschwerden Geht hinab, hinauf Unser Lebenslauf — Das ist unser Loos auf Erden.

Bruber, nun abe!
Scheiden thut zwar weh,
Scheiden ist ein bittres Leiden.
Wer es gut gemeint,
Bleibt mit uns vereint,
So als gäb' es gar kein Scheiden.
Dieser Trost mag dich begleiten,
Manche Freude dir bereiten.
Wenn du bist im Glück,
Dent an uns zurück,
Tent an die vergangnen Zeiten!

Bruder, nimm die Hand Jest zum Unterpfand, Daß wir treugesinnt verbleiben, Redlich sonder Want, Fern von Neid und Zant Stets in unserm Thun und Treiben. Endlich wird's einmal geschehen, Daß auch wir uns wiedersehen Und uns wieder freu'n Und den Bund erneu'n — Lebe nohl! auf Wiedersehen!

## \*

# Riemals wieder.

8. Mai 1848.

Hent noch find wir hier zu Haus, Morgen geht's zum Thor hinaus, Und wir muffen wandern, wandern, Keiner weiß vom Andern.

Lange wandern wir umher Durch die Länder kreuz und quer, Wandern auf und nieder, nieder, Keiner sieht sich wieder.<sup>29</sup>

Und so wandr' ich immerzu, Fände gerne Rast und Ruh, Muß doch weiter gehen, gehen, Kält' und Hig' ausstehen.

Manches Mägdlein lacht mich au, Manches spricht: bleib, lieber Mann! Ach, ich bliebe gerne, gerne, Muß doch in die Ferne.

Und das Ferne wird mir nah: Endlich ist die Heimat da! Aber euch, ihr Brüder, Brüder Seh' ich niemals wieder.

### Buridentob.

24. Jult 1849.

Die Burschen sind, bei meiner Ehr! Bie eben weht der Wind. Heut sind sie froh und lustig sehr, Und ach! so treugesinnt. Doch morgen? Heute juchhe! morgen o weh! morgen o weh! Heute juchhe! morgen o weh!

Heut tanzt der Bursch mit mir allein Boll Lust und Liebesglut, Drückt mir so ost das Händelein: Ich bin dir ewig gut! Doch morgen? Heute so nah! morgen nicht da! morgen nicht da! Heute so nah! morgen nicht da!

Hent sieht er mich nur freundlich an, Sonst feine Andre mehr: Mein Herz mit dir nur seben kann, Dich lieb' ich gar zu sehr! Doch morgen? Hente mit mir! morgen mit dir! morgen mit dir! Hente mit mir! morgen mit dir!

D traut den Burschen nicht zu viel! Gar Manche hat getraut Und gar zu spät gemerkt das Spiel, Wie sie auf Sand gebaut. D Mädchen! Wist was ihr thut! seid auf der Hut! seid auf der Hut! Wist was ihr thut! seid auf der Hut!

Die Burschen sind veränderlich — †) So singen wir nun auch, Denn was sich liebet, necket sich, Das ist einmal der Brauch. Drum Burschen!

heut singen wir! morgen fingt ihr! morgen fingt ihr! heut singen wir! morgen singt ihr!



# Reifere Mannesjahre.

## Das nächfte Mal mehr!

19. Norember 1851.

Den ganzen lieben Abend lang Da spinnen wir gar munter; Doch wißt nur, wir verstehn noch mehr: Wir hecheln auch mitunter.

Könnt ihr uns hecheln, fönnen wir Euch hecheln gleichermaßen. Ihr Burschen sagt, ihr scherztet nur, So denkt, daß wir nur spaßen.

Der Matthes mit dem grauen hut Und seiner bunten Weste — Wenn Andre nicht zu Hause sind, Ift er der Allerbeste.

<sup>†)</sup> Die jungen Burichen zu Rauenthal sangen ben Mädden: immer das Lieb von Schuldart: "Die Mädden sind verändertiet, heut so und morgen so". Die Rauenthaler Mädden baten mich um ein Gegentied nach derselben Melodie, und sie sungen seltdem dies (Annr. P.3).

Der Joseph ist ein braver Kerl, Ein wunderdreister Freier: Wenn er mit seinem Schätzlein geht, So hat er keinen Dreier.

Der Krämerfrit ist ernst und still, Alls könnt' er niemals lieben: - Er hat des Jahrs nur Einen Schat, Und jede Woche sieben.

Der Niclaus schläft am Morgen gern, Wenn Andre ziehn gen Acker; Doch Nachts wenn er zum Liebchen will, Dann ist er flink und wacker.

Der Engelbert der sucht ein Weib Und scheint sich sehr zu grämen: Die Schönste hätt' er gar zu gern, Und keine will ihn nehmen.

Die Lieb' ift blind und hat gemacht Den Beit zu einem Blinden: Er ginge gern zu feinem Schatz Und kann ihr Haus nicht finden.

Der Bartel ist gar sehr vergnügt, Kennt keine Sorg' und Qualen: Er ist und trinkt, er pseist und singt Und tanzt wo Andre zahlen.

Und somit mag es haben benn Für diesmal sein Bewenden. Wer nichts erhielt, dem werden wir Sein Theil schon nächstens spenden.

# \* Seuerndte.

23. Nevember 1851.

Ihr Gräfer alle, Halm an Halm, Ihr Blumen weit und breit, Ihr habt das lette Mal geprangt In eurer Herrlichkeit.

Chor. Bir mähen, wir mähen, judhe! Wir mähen Blumen und Klee.

> Kein Schmetterling, kein Käfer sliegt hinfort euch wieder zu, Kein Bogel sucht um Abendzeit Bei euch hinfort sich Ruh. Wir mähen, mir mähen, juchhel

Chor. Wir mähen, mir mähen, juchhel Wir mähen Blumen und Klee.

Kein Sonnenstrahl begrüßt euch mehr, Euch labt kein Tröpfchen Thau. Abe, ihr Bräser Halm an Halm, Ihr Blumen roth und blau! Chor. Wir mähen, wir mähen, juchhe! Wir mähen Blumen und Klee.

### 18

#### Ballfahrtslied.

24. Nevember 1851,

Wir wandern über Berg und Thal,

D Maria!
Und grüßen dich viel tausendmal,

D Maria!
Heil'ge Jungfrau, überall
Grüßen wir dich froh mit Sang und Schall,

mit Sang und Schall.

Berleih uns beiner Gnaden Hort,
D Maria!
Und segn' uns heut' und immersort,
D Maria!
Heil'ge Jungfrau, allezeit
Gieb uns armen Pilgern dein Geseit,
ia dein Geseit!

In beinem Bilbe wandern wir,

D Maria!
Inbrünftig flehen wir zu dir,

D Maria!
Heil'ge Jungfran, früh und spat
Zeig zum Himmel uns den rechten Pfad,
ben rechten Pfad!

# 1

# Jest hebt der Faiching an!

3. December 1851.

Jest hebt der Fasching an, Des Jahres tolle Lustbarkeit, Und wer kein Narr sein kann, Der ist auch nicht gescheit. Die Maske vor, sauf' ich herum als Geck, als Geck, Ich sopp' und necke Jedermann: das eben ist mein Zweck.

So Mancher läuft das Jahr All überall als Narr herum Und denkt, daß er's nie war — Das ift erschrecklich dumm. Drum sag' ich ihm vor aller Welt ganz ked, ganz ked: Willtommen, lieber Herr Colleg! willfommen, Bruder Ged!

Wenn ich mich täusche nicht,
So ist die Welt der Narren voll,
Nur daß man's ins Gesicht Nie sagen darf und soll.
Oer Fasching macht die Narren nicht,
o nein! o nein!
Sie sinden sich zu jeder Zeit
auch ohne Fasching ein.

### #3

# \* Faiching.

11. Juli 1859.

MIC. Wir singen, wir singen von Haus zu Haus Und bitten uns eine Gabe aus. Wir nehmen vorlieb mit Schinken und Speck, Mit Mehl und Eiern, mit Butter und Beck. Gebt uns was, ihr lieben Leute! Heut' ist Fastnacht, Fastnacht heute!

#### Die Dladden.

Laßt nicht schimmeln das Geld im Kasten, Klingen laßt es, klingen! Heute dürsen wir nicht fasten, Heute wollen wir singen, Singen heut' und lustig sein, Singen heute bei Kuchen und Wein, Lustig sein und tanzen und springen! Juchheißa juchhei! Die Knaben. Es schaut der Herr zum Fenster herans-Und seine Frau daneben; Sie sehen beide so freundlich aus, Sie werden uns was geben. Tausend Dank, ihr lieben Leute! Heut' ist Fastnacht, Fastnacht heute!

Die Mädchen. Luftig sind wir, lustig heute, Heute lauter lustige Leute!
Milchreis, arme Ritter und Baben,
Krapsen und Brezeln mussen wir haben.
Fastnacht, Fastnacht seiern wir:
Spielet auf! wer tanzt mit mir?

Alle. Zur Fastnachtzeit, zur Fastnachtzeit,
Da gilt nur Scherz und Fröhlichseit.
Und wer nicht froh sein mag beim Schmaus,
Der bleibe zu Haus!
Wo sich die Freude bliden läßt,
Da halten wir sie heute fest.
Denn fröhlich sein in Chren,
Das soll uns Niemand wehren.



#### \* Rindtaufe. 18. November 1851.

Heran! heran! Frisch auf! stoßt an! Das neu geborne Kindelein Soll fröhlich wachsen und gedeihn Zu aller Menschen Freude!

Mlingklang! klingklang! Es lebe lang! Es blühe wie das Blümelein Bon außen und von innen rein Bor Gott und allen Menschen! Gebt Acht! gebt Acht! Das Kindlein lacht, Als wollt' es sagen: was ihr sprecht Und singet, ist mir eben recht — Gott gebe seinen Segen!



## \* Brauttang.

1. December 1851.

Das ist der alte schöne Brauch, Den halten wir genau: Der erste Tanz, der Ehrentanz Gehört der jungen Frau. Chor. Hoch lebe, hoch das neue Paar! Hoch leb' es heut' und immerdar!

> Ins neue Leben tanzen wir Froh jest mit dir hinein. So joll dein Leben auch ein Tanz Bon frohen Stunden fein! Hoch lebe, hoch das neue Kaar!

Soch leb' es beut' und immerdar!

Chor.

Frisch, Musikanten, spielet auf! Mir nach! jest sang' ich an Und Alles solge hinterdrein Was heute tanzen kann! Chor. Hoch lebe, hoch das neue Paar! Hoch leb' es heut' und immerdar!

# Nimm ab den Arang, der Jungfrau'n Bier!

Nimm ab den Kranz, der Jungfrau'n Zier! Wir bringen diese Haube dir Zum Zeichen, daß du nun fortan Gehörst bem Stand ber Frauen an.

Wir führten dich vor den Altar, Und als dein Ja gesprochen war, Und zum Gebet dein Herz gewandt, Da falteten auch wir die Hand.

Und als du aus der Kirche kamft, Und du von allen Abschied nahmst, †) Und als du weintest, weinten wir, Denn uns erging es einst wie dir.

Und als den Bater du umfingst Und an dem Hals der Mutter hingst, Und als du weintest, weinten wir, Denn uns erging es einst wie dir.

Nun tröste dich, wie wir's gemußt! Dein harret neue Freud' und Lust. Wir Frau'n vertheilen deinen Kranz, Denn du gehörst von jest uns ganz.



<sup>4)</sup> In bielen Gegenden frehen die Gespielimen der Brau: in langer Meibe vor der Kirchthüre, und wenn die Trauung vorbei ift und die Braut mit dem Bräutigam zur Kirche beraustommt, reicht fie jeder die Hand und nimmt Abschied. (Anm. H.8).

## Der Mutter Tod.

7. Juni 1854.

In bunten Aleidern, mit Blumen am Hut, Wie war ich noch gestern so wohlgemuth! Und heute tönt mir der Kirmestlang Wie Grabgesang.

Als ich die Nosen vom Hute verlor, Da bebi' ich im Tanz wie ein schwankendes Nohr. Ich las aus der Freunde schüchternem Blick Mein Mißgeschick.

llnd als sie die Botschaft hatten gebracht, Da ward es vor meinen Augen Nacht, Als wär' ich gesunken im Nu hinab Ins dunkse Grab.

Der Himmel ist schwarz, doch schwärzer mein Kleid; Die See ist tief, doch tieser mein Leid. D Mutter, mir strachset sein Morgenroth: Todt bist du, todt!

## 19

## Die Wnise. 8. Januar 1853.

Jeber Bogel fingt als wüßt' er, Daß er niemals fingt allein, Denn in feine Freud' und Klage Stimmt ein anderer mit ein.

Jedes Blättchen flüstert leise, Und das andre Blatt versteht's; Jedes Hälmchen neigt zum andern, Als ob's früge: nun, wie geht's? Alles was ich hör' und sehe, Lebt im traulichen Verein, Aber ach! ich arme Baise Bin in dieser Belt allein.

Niemand hab' ich hier auf Erden, Niemand als mein trauernd Herz, Dem vertrau' ich meine Büniche, - Dem erzähl' ich meinen Schmerz.



### \*) Ein Abendbild. 18. Mai 1852.

Dort unter der breiten Linde, Dort bei der steinernen Bank Wehn kühl die Abendwinde Und der Born giebt frischen Trank

Wir haben des Tages Lasten Getragen in Sonnenglut, Nun wollen wir seiern und rasten Und singen wohlgemuth.

Die Mädchen kommen und bringen Die schönsten Blumen zum Strauß Und weil wir Jeder was singen, Geht Jeder beschenkt nach haus.



# Der handwerksburichen Wanderlied.

6. December 1852.

In Deutschland, in Deutschland Gefällt es mir gar sehr, juchhe! Da kann man wandern ohne Geld Und wandert krenz und quer. In Deutschsand, in Deutschland, Da steht gar manches Haus. Das schönste Haus von allen ist Ein Haus mit einem Strauß.

In Deutschland, in Deutschland Macht's mancher Mann wie wir: Zu Weine gehen wir gar oft, Doch öfter noch zu Vier.

In Deutschland, in Deutschland, Da kann man lustig sein, Und wer kein Bier bezahlen kann, Der trinkt auch keinen Wein.

In Deutschland, in Deutschland, Da geh' es wie es geh'! Denn es verfäßt der liebe Gott Ja keinen — Deutschen je.

### 19

### Wanderluft! hohe Luft! 2. November 1858.

Wanderlust! hohe Lust!
Frisch und froh, unbewußt
Mit den Stunden wandern
Bald nach diesem, jenem Ort,
Von dem einen nach dem andern.
Immersort
Heute hier, morgen dort
Frisch und froh, unbewußt.
Wanderlust! hohe Lust!

Immer neu Walb und Feld, Immer neu ist die Welt, Immer neu das Leben. Ueberall an jedem Ort Muß es neue Frenden geben. Drum hinfort Singen wir hier und dort Frisch und froh, unbewußt: Banderlust! hohe Lust!

Sonnenschein, frische Luft, Waldesgrün, Blüthenduft! Wie die Bögel singen! Brüder, so auch wollen wir Unsern Gruß der Freude bringen-Singt mit mir Ueberall dort und hier! Jubeln soll jede Brust: Wanderlust! hohe Lust!

# 26

Im Winter. 15. November 1858.

Der Binter ist gekommen, Der Schnee liegt überall. Bann singst du endlich wieder Im Erlenbusch und Flieder Die alten schönen Lieder, Fran Nachtigall?

Wir wandern unfre Straße, Es ftürmet und es schneit. Wie find so kurz die Tage, Wie ist so lang die Plage! Bann endet unfre Klage?
Bann unfer Leid?

Doch Frühling muß es werben, Und Frühling wird's einmal: Die Hoffnung laßt uns hegen Durch Reif und Schnee und Regen Auf allen unsern Wegen Tros Leid und Dual!

Frau Nachtigall, komm, singe, Sing über Berg und Thal Und grüß im Sonnenscheine Bon allen Jungfrau'n eine, Die Herzallerliebste meine Viel tausendmal!



## \* Wunderwaffer.

27. Januar 1854,

Arme Frau, o arme Frau! Ad! bei Gott, das ist zu viel! Alle Tage braun und blau! Sag, woher dies Farbenspiel? —

Frau Gevatterin, mein Mann Zankt und keift den ganzen Tag, Und weil ich nicht schweigen kann, Schlägt er mich so oft er mag.

Ach, ihr wift wie gut ich bin! Und wie er doch ift so schlimm! Wift ihr, Frau Gevatterin, Gar nichts gegen seinen Grimm? —

Meine Base selig hat Mir dies Wasser hier vermacht, Das sie selber als probat Angewandt hat Tag und Nacht. Ja, dies Bunderwasser kann' Schützen dich vor jedem Schlag — Nimm's in Mund! so oft bein Mann Etwa wieder zanken mag! —



# \*) Die Seemannsbraut.

1. Marg 1857.

Weh mir, o weh! Der Sturmwind hat das Schiff zerschellt, Er hat den Baum der Hoffnung gefällt. Das Liebste was mir der Himmel gab, Es sand zu früh in den Wellen sein Grab.

Weh mir, o weh!
Die wilde See,
Sie hat zerstört mein Glück,
Und keine Sonne
Bringt mir zurück
Des Herzens Wonne,
Des Lebens Glück.

Weh mir, o weh! Er war mir so hold, So treu wie Gold, Die schönste Blum' in Wald und Feld, Mein schönster Gedank' in dieser Welt.

Weh mir, o weh! Wohin ich seh', Da prangt die Heide In buntem Kleide, Durch Laub und Blüthen spielt der Wind: Die frohe Sommerzeit beginnt. Ich aber site' in tiesem Leibe, In meinem schwarzen Trauerkleide Bei diesem Frühlingssonnenschein, In dieser schönen Welt allein. Weh mir, o weh!

7

# Die Seemannsbraut.30

29. November 1861.

Es freut sich Alles weit und breit, Ich darf nicht fröhlich sein; Wein Frühling ist nur Gram und Leid, D weh, o weh! ich bin allein. Leb wohl, leb wohl, mein einzig Glück! Ach! kehrst du nie, ach! nie zurück?

Der Frühling treibt ihn wieder fort Ins weite Meer hinein; Schon liegt das Schiff bemastet dort, O weh, o weh! und wartet sein. Leb wohl, leb wohl, mein einzig Glück Lch! kehrst du nie, ach! nie zurück?

Und als ich sprach in stillem Schmerz: Wann fehrest du zurück? Da drückt' er weinend mich ans Herz: "Abe, ade! mein Lieb, mein Glück!" Leb wohl, leb wohl, mein einzig Glück! Ach! kehrst du nie, ach! nie zurück?

### Seemannslied.31

(?

Welche Luft das Seemannsleben! Bon der Wiege bis aus Grab Ewig wie Gedanken schweben Auf dem Wasser auf und ab.

Seemanns Heimat find die Wogen, Und der Binde lustig Spiel, Und des Himmels weiter Bogen Ift ihm seiner Bünsche Ziel.

Brüder, Schwestern sind die Sterne, Die mit freundlichmistem Blick Ihn begleiten in die Ferne, Liebend theisen sein Geschick.

Wenn ums Schiff die Winde stürmen, Wenn die Wogen immersort Höher sich und höher thürmen, Eins behalten wir am Bord.

Eins noch bleibt in bangen Stunden: Gott ist unsre Zuversicht; Immer wird der Port gefunden — Gott verläßt die Seinen nicht.



# \*) Das Koppenblümden "Sab mich lieb". (Primula minima).

12. Suni 1864.

Laß uns auf die Koppe steigen, Nun der Frühling ist erwacht! Will dir dort ein Blümchen zeigen, Das dir froh entgegen lacht. Bas mein Herz noch nie gewagt, Dir das liebe Blümchen jagt. Wie's auf öbem Felsgesteine Zwischen Moos und Gräsern sprießt, Und am warmen Sonnenscheine Seinen ros'gen Kelch erschließt! "Hab mich lieb!" so spricht's zu dir: Liebchen, komm und pflück es mir!

Blumen blühn an jedem Orte, Blumen blühn auf Berg und Thal, Aber Eine nur hat Worte, Eine grüßt dich tausendmal. Was mein Herz noch nie gewagt, Dir das liebe Blümchen sagt.



# \* Das Blümden "Sab mid lieb". 15. Auguft 1864.

Von der Alpe kehr' ich wieder, Kehre heim mit meinem Schmerz. Tit verschlossen wie die Thüre Noch verschlossen auch dein Herz?

Deffne doch die Fensterläden Und nur Einmal schau heraus! Zwar ich will dir heute reichen Keinen vollen Blumenstrauß.

Aur ein Blümchen von der Alpe, Aur ein Blümchen nimm von mir! "Hab mich lieb!" so spricht das Plümchen, Und so spricht mein Herz zu dir.



### Edrubb-Liedden.

26. Oftober 1861.

Wie so lieblich durch die Fensterscheiden Spielt der goldne Morgensonnenschein! Heute muß ich in dem Zimmer bleiben, Heute kann's mir nirgend wohler sein! "Mann, du mußt hinaus, hinaus!

'S Wird geschrubbt das ganze Haus."
Schrubb schrubb schrubb!

Fern vom bunten lauten Weltgewühle Ift es hier so still, so heimlich mir! Wie ich mich doch so gemüthlich sühle, So behaglich in dem Hausrevier! "Mann, du mußt hinaus, hinaus! 's Wird geschrubbt das ganze Haus." Schrubb schrubb schrubb!

Ach! es ist ein Traum ja nur gewesen — Hier ist länger meines Bleibens nicht.
Eimer kommen schon, und Bürsten, Besen — Sei's dann! Folgsamkeit ist Mannes Psticht.
Ja, ich muß hinaus, hinaus:
's Wird geschrubbt das ganze Haus.
Schrubb schrubb schrubb!



### Alter.

## \* Juliens Befenntnig.

26. April 1870.

Sonntags in dem Federhut, Montags in der Müte. Heute schmeckt der Braten gut, Morgen giebt es Grüpe. Manches macht mir viel Verdruß, Ist mir ganz abscheulich; Daß ich Wasser holen muß, Ind' ich gar zu gräulich.

And die Gartenarbeitslaft Wird mir ichredlich fauer: Graben, harten, jäten paßt Stets nur für ben Bauer.

Bei der Wäsche zeigt' ich mich Nicht so frisch und munter, Fänden meine Meider sich Nicht auch mit darunter.

Dennoch thu' ich Alles gern, Alles nach Belieben, Mur mit Einem bleibt mir fern, Mit dem Karrenschieben.

Doch was schadt's? ich bin noch jung, Kann noch viel erleben: Nun, es muß doch Abwechslung hier auf Erden geben.

Immer fein und elegant Bis zum Grabesrande, Keinem reich' ich je die Hand, Der nicht ist von Stande.

Hochdeutsch sprech' ich mit Manier, Morgen so wie heute, Niemals sag' ich mich, nur mir, Wie die feinen Leute. Solches diene Sat für Sat Jedem zum Berständniß, Denn das ist, mein lieber Schat, Juliens Bekenntniß.

### 本品

# \* Frau Rheuma.

Frau Rheuma ist ein böses Weib, Sie läßt mir keine Ruh, Sie gönnt mir keinen Zeitvertreib, Sie quält mich immerzu. Ich mag nun machen was ich will, Sie spricht: "ich bin dein Weib, schweig still!"

Wenn mich die Freude driickt ans Herz Und streichelt mir das Kinn, Und ich vergesse Leid und Schmerz Und dann recht fröhlich bin, So heißt's: "die Fremde muß hinaus! Ich bin dein Weib, bin Frau vom Haus."

Wenn mir die Frühlingssonne lacht, Mich milde Luft erquickt, Mir Berg und Thal in voller Pracht Den Gruß der Frende schickt, So fommt Fran Rhenma wie der Wind Und jagt nach Hause mich geschwind.

Wenn ich beseelt von Fröhlichkeit In Freundeskreisen bin, Und mir die kalte Winterzeit Bei Sang und Wein geht hin, So kommt Fran Rheuma bald herein Und gießt mir Wermuth in den Wein. Und wenn ich will auf Reisen gehn, Mich etwas zu zerstreu'n, Bo liebe Freunde mich verstehn Und gerne mich erfreu'n, So geht Frau Rheuma immer mit, Begleitet treu mich Schritt für Schritt.

Frau Mheuma ist ein böses Weib, Doch wie sie mich auch quält, Und täglich ansicht Geist und Leib — Sie ist mit mir vermählt. Ich danke Gott, wenn sie nur still Und gar nichts von mir wissen will.



### hans ohne Sorgen.

13. Rebruar 1873.

Bir sind doch eine lust'ge Schaar Bon Brüdern und von Schwestern! Wir nehmen nur das heute wahr Und denken nicht ans Gestern. Die Gegenwart ist unser Ziel, Ihr gilt nur unser Bunsch und Spiel; Wir haben längst vergessen. Was wir einmal besessen.

Was uns das Hente geben mag, Es sei zu unserm Frommen! Jit heut' ein schöner Frühlingstag, So ist er uns willsommen. Wo sich die Freude blicken läßt, Da halten wir sie fest, recht fest. Was morgen kommt — für morgen Da mögen Andre jorgen.



# IV. Kriegsleben.82

### Soldatenliebe.

Grübling 1822.

Tes Morgens wann die Hähne frähen, Dann muffen wir Soldaten aufstehen; Die Trommel, die schlägt: komm, komm! Wiederum pum pum! Schönster Schaß, nun sebe wohl!

Und hat auch die Trommel geschlagen, So muß ich doch mein Liebchen noch fragen, Ob sie mich nicht vergessen thut?

Da hab' ich sie am Fenster gesunden, Sie hatte mir ein Kränzlein gewunden Bon Rosen und Bergismeinnicht.

Wie tönnt' ich dich vergessen, du schöne, Du herzallerliebste Helene! Bergessen kann ich dich nie.

Und wenn die Kanonen schon brummen, Und die Kugeln um uns sausen und summen, So dent' ich an mein Schätzelein noch.

Kameraden, ich will euch was sagen, — Eine Kugel hat mich nieder geschlagen, — Nun grüßt mir mein Liebchen daheim! Ihr werbet fie am Fenster finden, Sie thut mir ein Kränzelein winden Bon Beiel und Immergrün. Biederum pum pum! Schönster Shah, nun lebe wohl!

## \*

# Schneller Entichlug.

llm 1823.

Ja, wenn's nicht geht, so geht es nicht, So weiß ich doch noch Rath: Mein Bündel ist geschnüret, Die Trommel wird gerühret, Und ich bin ein Soldat.

Zum Teufel mit dem Studium! Bin schon halb lahm und blind, Und habe nicht erfahren Seit fünfundzwanzig Jahren, Von wannen fommt der Wind.

Ein Mäbel hab' ich einst gesehn, Das auch so lieblich war. Was mich das Mädel freute! Ich dent', ich seh's noch heute Mit seinem Augenpaar.

Das liebe blane Augenpaar, Das trug bavon den Sieg. Besieget mußt' ich slieben: Bon neuem will ich ziehen, Soldaten, in den Krieg!

# Die Trommeln und Pfeifen.

Die Trommeln und Pfeifen, Die schallen ins Haus, Sie loden, sie rufen: Soldaten, heraus!

Ich wollt' und ich schliese In meinem Quartier, Ich wollt' und mir träumte, Wein Schäpel, von dir!

Sonst war ich nicht traurig, War sustig wie du; Hent drückt der Tornister, Und morgen der Schuh.

Was hilft denn das Trauern? Jest ist es zu spat, Jest zieh' ich zu Felde, Ich bin ein Soldat.



# husarenlied.

2. Ofteber 1-27.

Susaren müssen reiten leberall durch Stadt und Land, Tra rah Huserall durch Stadt und Land, Tra rah His dem Pallasch in der Hand. Tra rah Wie könnten wir verzagen Ohne Geld und ohne Brot? Tra rah Husaren müssen jagen Frohen Muthes in den Tod. Trallerah vivallallerah tra rah.

Trompeten und Pojaunen Schmettern uns so jüß und sein, Tra rah Haubisen und Kartaunen Brummen lustig zwischen drein. Tra rah Wie könnten wir verderben Tren bei unserm Feldgeschrei? Tra rah Nur jiegen oder sterben! Kamerad, es bleibt dabei! Trallerah vivallallerah tra rah.

## 1

# Frisch auf zum fröhlichen Jagen! Mai 1828.

Trarah! trarah! mit Hörnerschall, So ziehn wir Jäger aus, Wir ziehn wor Dorf und Stadt vorbei Und auch an Liebchens Haus.
Manch Neuglein hier! manch Neuglein dort! Hilft nichts! wir Jäger ziehen fort, Trarah! trarah! mit Hörnerschall In Feld und Walb hinaus.

Trarah! trarah! das gilt jeht nicht Dem Wild in Wald und Flur; Den Feind verfolgen wir allein Und suchen seine Spur. Der Feind ist hier! der Feind ist dort! Legt an! piss, pass! und jagt ihn sort! Trarah! trarah! und schießt ihn todt Wie's Wild in Wald und Flur.

Trarah! trarah! und haben wir Errungen Sieg und Chr', Wie glüdlich sind wir Jäger dann Nach solcher Wiederkehr! Manch Renglein dort! manch Acuglein hier! Hier winkt's und dort: Komm Schatz zu mir! Und wer kein Liebchen hat gehabt, Wird's sinden dann nicht schwer.

### 13

### Soldatenabichied.

Januar 1829.

Morgen marschieren wir, Abe, abe, abe, abe! Morgen marschieren wir, Abe, abe, abe! Wie lieblich sang die Nachtigall Bor meines Liebchens Haus! Berklungen ist nun Sang und Schall, Das Lieben ist nun aus. Abe, abe, abe, abe! Es muß geschieben sein.

Morgen marschieren wir, Abe, ade, ade! Morgen marschieren wir, Abe, ade, ade! Und unser Bündel ist geschmürt Und alse Liebe drein, Abe! die Trommel wird gerührt, Es muß geschieden sein. Abe, ade, ade, ade! Es muß geschieden sein.

Morgen marschieren wir, Abe, ade, ade, ade! Morgen marschieren wir, Abe, ade, ade! "So reich mir denn noch mal die Sand, Herzallerliebster du! Und kommst du in ein fremdes Land, So laß dein Bündel zu!" Abe, ade, ade, ade! Es muß geschieden sein.

# \*6

### Trint, Ramerad!

Juni 1829.

Trint, Kamerad! Geht die Trommel früh und spat: So in Kriegs= und Friedenszeit, Auf dem Marsch und im Quartier, Ob's auch regnet oder schneit, Ob der Feind ist dort, ob hier.

Trink, Kamerad! Geht die Trommel früh und spat, Und wir trinken nach dem Takt, Und wir trinken nichts als Wein. Wer sich stets für Andre plackt, Kann für sich auch lustig sein.

Trink, Kamerad! Geht die Trommel früh und spat. Blickt der Tod uns in das Glas: "Jit die Neige noch nicht aus?" Schlagen wir ihn auf die Naj' Und marschiern zum Thor hinaus.

### Der ichwere Abichied.

1836.

"Hörft du nicht die Trommel ichlagen? Auf die Schulter das Gewehr!" Laß mich, laß mich Abschied sagen, Denn es qualt mich gar zu sehr.

"Morgen giebt's ein ander Städtchen, Morgen weht ein andrer Wind. Unfer Leben, unfre Mädchen, Beides ändert sich geschwind."

Nein, ich kann's nicht mehr ertragen — Bruder, halt mir das Gewehr! Nur noch Abschied will ich sagen, Noch einmal, und dann nicht mehr. —

llnd er durfte nicht mehr fommen; Borwärts marsch! rief der Major. Lebe wohl! ich hab's vernommen llnd so ging's hinaus zum Thor.

Und wie sie zur Schlacht gezogen, Stand mein Schat im ersten Glied; Eine Kugel tam gestogen, Traf sein Berg, er sant und schied.

### 1

#### Die Coldatenbraut.

1838 (?).

Den Worgen seh' ich tagen, Die Trommel hör' ich schlagen: Mein Liebster zieht zum Thor hinaus. Gott mag nun seiner walten! Gott mag ihn mir erhalten! Bann aber kehrt er heim nach Haus? Die Sonne seh' ich scheinen, Und meine Augen weinen: Dahin ist Liebe, Frend' und Glück! Du Bater aller Armen, Hab auch mit mir Erbarmen! Gieb bald mein Glück auch mir zurück!



# husarenlieder.

1841.

### 1. Bir prengifden Sufaren.38

Wir prensischen Husaren sind stink bei der Hand, Mit Gott für König und Baterland! Wir schwarzen und braunen, wir rothen und blauen, Wir haben nicht Furcht und nicht Angst und nicht Grauen: Sobald wir dem Feind' in die Angen nur schauen, So geht's an ein Fechten und Schießen und Hauen. Trarah! trarah!

Wir preußischen Husaren, Wir sind was wir waren, Sind stint bei der Hand, Mit Gott für König und Laterland!

Wir preußischen Husaren sind flint bei der Hand, Mit Gott für König und Vaterland! Wir sind noch wie weiland, wir jungen und alten, Nie kann uns das Herz in dem Busen erkalten, Wir wollen den Ruhm unser Bravheit behalten, Und unser Standarten mit Ehren entsalten. Trarah! trarah! Wir prensischen Hisaren, Wir sind was wir waren, Sind slink bei der Hand, Mit Gott für König und Vaterland!

Wir prensischen Husaren sind stink bei der Hand, Mit Gott für König und Vaterland! Wie in srüheren Tagen laßt tapser uns schlagen, <sup>41</sup> Die Klingen brav schwingen den Sieg zu erringen! Dann sind wir wie weiland die stiegenden Reiter, Für Recht und für Freiheit die siegenden Streiter. Trarah! trarah! trarah!

Wir preußischen Husaren, Wir sind was wir waren, Sind stink bei der Hand, Mit Gott für König und Baterland!

## 

### 2. Der Sujar bon Anno 13.

Ich bin Husar gewesen, Ein preußischer Husar, Zur Zeit als der Franzose Bei uns im Lande war.

Der König rief: Wir wollen Das Vaterland befrei'n! Und Alle riefen wieder: Wolan, so soll es scin!

Da bliesen die Trompeten: Husaren, aufgesett! Frijch auf! frisch auf! die Feinde Zum Land' hinausgehett! Da gab's ein großes Treiben Wol über Berg und Thal, Und vorwärts ging's, denn Borwärts War unser General.

Da haben wir gejaget Durch Feld und Wald und Au'n, Da haben wir gesochten, Geschossen und gehau'n.

Und wenn's um uns geblit hat, Gedonnert und getracht, Juchhe! da hat uns Allen Das herz im Leib' gelacht.

Und wenn die Augeln pfiffen, Was machten wir uns draus? Wir sind drauf los geritten, Als ging's zum Kirmehschmaus.

Und unsers Königs Aufruf Blieb uns ein heilig Wort: Bir jagten die Franzosen Aus unserm Lande fort.

Und ruft der König wieder, Ich schwör's bei Bart und Haar, Noch heute werd' ich wieder Ein preußischer Husar.

# \*9

### 3. Sujarenart

Es ift nichts Luft'gers auf der Welt Und nichts ist so geschwind, Als wir Husaren in dem Feld Und por dem Keinde find. Mir ichwärmen wie ein Bienenichwarm Rings um den Feind herum, Und wer nicht läuft, daß Gott erbarm'! Den hau'n wir blitichnell um.

Und fteht der Feind auch felfenfeit, So heifit es: Drauf! juchhe! Da bringen wir ihm in fein Reft Und ibrengen fein Quarre.

Das hat der Ziethen feiner Zeit Dem Feind' oft beigebracht: Das hat der Blücher groß und breit Bezeigt in mander Schlacht.

Und wenn wir siegreich nicht bestehn, En bleibt's uns unverwehrt: So lagt und fämpfend untergebn, Dann find wir noch geehrt.

So fei's und bleib' es immerdar, Das ift die rechte Alrt, So lang' ein breußischer Sujar Sich ftreichet feinen Bart. 35



# Die Trommel muß jein.

26. December 1850.

Die Trommel die trommelt doch immergu, Sie läßt uns bei Zag und bei Racht feine Rus. Rum bidi bum bum!

Sie läßt uns bei Zag und bei Racht feine Rub.

Einst hört' ich die Lerch' und die Nachtigall, Jept hör' ich nur immer den Trommelichall.

Einst taugt' ich gar lustig nach Weig' und Wesang, Jest muß ich marschiern nach dem Trommelklang.

Doch jagt der Feldwebel: die Trommel muß sein! Drum hab' ich mich endlich gesunden darein.

D Trommel, jo trommle denn immerzu! Und führ mich zum Sieg' und geleit mich jur Muh!

#### 10

# So leben wir alle Tage!86

27. December 1850.

Ist ein Leben auf der Welt, Das vor Allem mir gefällt, Ist es das Soldatenleben, Weil's von lauter Lust umgeben. Worgen dort und heute hier, Bald im Feld, bald im Quartier. Lustig ist das Paradieren, Schildwach stehn und Exercieren, Lustig ist auch das Marschieren. Heute lustig, morgen froh, Ilbermorgen wieder so, Alle Tage frisch, frei, froh! Heißa, heißa! ho ho ho! Wir Soldaten leben, weben Stets in Jubilo!

Ist ein Leben auf der Welt, Das vor Allem mir gefällt, Ist es das Soldatenleben, Weil's von lauter Lust umgeben. Geht's zur Schlacht, frisch auf und dran!
Jeder stehet seinen Mann.
Luftig wenn wir vorwärts schreiten,
To mit unsern Feinden streiten,
Taß der Sieg auf unsrer Seiten.
Seute lustig, morgen froh,
llebermorgen wieder so,
Alle Tage frisch, frei, froh!
Heisa, heißa! ho ho ho!
Wir Soldaten leben, weben
Stets in Jubilo!

Ift ein Leben auf der Welt, Tas vor Allem mir gefällt, Ift es das Soldatenleben, Beil's von lauter Luft umgeben. Ift nach ehrenvollem Sieg Endlich nun vorbei der Krieg — Luftig unterm Sichenkranze Ziehn wir dann im Waffenglanze Heim als ging's zum Kirmeßtanze. Hebermorgen wieder so, Alle Tage frisch, frei, froh! Heisen, heißa! ho ho ho! Wir Soldaten leben, weben Stets in Jubilo!

### A94

## Friich auf und drauf!

28. December 1850.

Wie wohlig wird uns Allen, Trara rah rara rah rara rah ra rah! Wenn die Trompeten jchallen! Trara rah rara rah rara rah! Frisch auf und drauf! frisch auf ins Feld! Dem Muthigen gehört die Welt. Trara rah rara rah rara rah!

Drohn tausende Gesahren, Wir bleiben was wir waren: Wir bleiben tren der Chr' und Pflicht, Und wenn auch drob das Herz uns bricht.

So reiten wir von hinnen, Wir wollen's froh beginnen! Jest vorwärts in geschloss'nen Reihn. Frisch auf und drauf! greift an! haut ein!

## 彩

# Doch leben die Soldaten!

29. December 1850.

Ein Jeder hat in dieser Welt Sein Badchen Last zu tragen, Und wer nur den Tornister trägt, Der kann von Glück noch sagen.

Chor: Ja, ja, so denken wir Und thun wie's Andre thaten. Heißa, heißa! hopfassa! Hoch leben die Soldaten!

> Die Hülf' ift oft am nächsten dann, Sobald die Noth am größten. Wer seinen Schat verloren hat, Der suche sich zu tröften.

Chor: Ja, ja, so benten wir 2c.

Tabad, Tabad, du ebles Kraut, Willst du mich nur nicht meiden, So kann ich viel und mancherlei In dieser Welt erleiden.

Chor: Ja, ja, so tenten wir 2c.

Ich lobe mir die Mäßigteit, Der Teufel hol' die Prasser! Ich trinke lieber Bier und Wein Als Quells und Brunnenwasser.

Thor: Ja, ja, jo benten wir 2c.

Ich sobe mir das Lagerbier, Und Sauerkraut mit Schinken. Entbehren kann ich Hunger und Durst, Nur nicht, nur nicht das Trinken.

Chor: Ja, ja, jo denten wir 2c.

Die Menschen sind recht wunderlich: Das macht mir keine Sorgen. Heut schlaf' ich auf dem Federbett Und auf der Britsche morgen.

Chor: Ja, ja, jo denten wir ze.

Geld ist die Losung! schreit die Welt, Das soll mich wenig scheren. Ich darf verdienen mir kein Geld, Ich soll es nur verzehren.

Thor: Ja, ja, so benten wir 2c.

Jhr mögt nun sagen was ihr wollt, Ich lasse mich nicht soppen: Für Jeden wächst auf jeden Tag Im deutschen Reich, ein Schoppen.27

Chor: Ja, ja, so benten wir 2c.

Und lustig sind wir auf dem Marsch, Und lustig im Quartiere. Bo uns kein Wein gewachsen ist, Da gehen wir zu Biere.

Chor: Ja, ja, so benken wir Und thun wie's Andre thaten. Heißa, heißa! hopsassa! Hoch leben die Soldaten!

## 

# Jeder Stand hat feine Blage.

2. Januar 1851.

D daß es nicht donnert und fracht, Und nicht heute schon geht in die Schlacht! Dort, dort gist der Mann Und kann sich lassen sehen; Hier, hier müssen wir Exerciern und Schildwach stehen.

Bas haben wir Alles zu thun! Nie dürfen wir rasten und ruhn. Lauf, lauf, Kamerad! Es fängt schon an zu tagen — Mußt, mußt exerciern! Die Reveille wird geschlagen. llnd hat man sich müd' exerciert, Manövriert, tirailliert und marschiert: Est! est! heißt es dann, llnd stärfet eure Glieder! Denn, denn gleich nach Tisch Da exerciern wir wieder.

Ift endlich nun Alles vorbei, Dann ift man noch lange nicht frei. Bust! pust! heißt es dann, Erft Helm, Gewehr und Degen, Dann, dann könnt ihr euch Auf euren Strohjact legen!

D gäb' es doch Arieg über Nacht, Daß es bliget und donnert und fracht! Jeu'r! Feu'r! vorwärts! drauf! Juchheißa! frisch geladen! Sieg! Sieg! oder Tod! Weicht nicht, ihr Kameraden!



#### Seerbann.38 28. Februar 1851.

Frisch auf, frisch auf! Zu den Waffen Rufet uns das Baterland. Die Feind' auf allen Seiten! Bolan, so laßt uns streiten! Rüfte dich! Sei zum Streit Allezeit kampsbereit! Nimm die Büchse, nimm die Büchse, Nimm die Büchse von der Wand! Und lade, ziel und feure!

19\*

Die Ehr' ist unser Banner, Unser Feldgeschrei das Recht. Und wenn auch wir erliegen, Das Recht muß immer siegen. Rüste dich! Sei zum Streit Allezeit kampsbereit! Nimm die Büchse, nimm die Büchse, Nimm die Büchse von der Band! Und lade, ziel und feure!

Frisch auf, frisch auf zu den Waffen! Denn es gilt fürs Baterland. Wir sind mit Leib und Leben Ihm bis zum Tod ergeben. Rüste dich! Sei zum Streit Allezeit kampfbereit! Nimm die Büchse, nimm die Büchse, Nimm die Büchse von der Wand! Und lade, ziel und feure!

### A98

# Wenn einft das Vaterland in Noth. 55. Juni 1851.

Wenn einst das Vaterland in Noth, Surrah, hurrah, hurrah! Wir warten auf fein Ausgebot: Surrah, hurrah, hurrah! Es läßt im Grab' und feine Ruh, Wir ziehn hinaus der Wahlstatt zu In Wehr und Wassen, In Wehr und Wassen mit Surrah! Bur stillen Stund' um Mitternacht, Hurrah, hurrah, hurrah!
Ta schlagen wir die blut'ge Schlacht. Hurrah, hurrah!
Bater Blücher ist ein braver Held, Er steht mit uns voran im Feld, Und er soll leben,
Und er soll leben mit Hurrah!

Ta fämpsen wir dann Mann sür Mann, Hurrah, hurrah, hurrah! Und fämpsen bis der Tag bricht an. Hurrah, hurrah, hurrah! Dann ziehen wir im Siegesreihn In unsre Gräber wieder ein, In unsre Gräber, An unsre Gräber mit Hurrah!



## Ans dem "Soldatenleben".52

#### 1. Auf, Soldaten!

9. Juli 1851.

Auf, Solbaten! Große Thaten Will von uns das Laterland. Nicht umsonst sein Nuf ertöne! Alle sind wir seine Söhne, Sind sein Wehr= und Chrenstand. Bas wir wollen? Bas wir follen? Siegesmuthig stets voran! Tapfer kämpsen, glorreich siegen, Oder ehrenvoll erliegen: So geziemt's dem deutschen Mann.

Unfre Fahnen Ernst uns mahnen, Mahnen uns an Ehr' und Pflicht, Daß wir treu sind unsern Siden Trop Gefahr und Noth und Leiden, Kämpsen bis das Herz uns bricht.

#### 事品

# 2. Shlachtlied.

11. Juli 1.51.

Laßt die Kanonen nur grollen und brummen, Biff! pass! puss! pass! vallerallera!
Daß uns die Kugeln umpseisen und jummen!
Biff! pass! puss! pass! vallerallera!
Wenn wir mit dem Feind' uns schlagen,
Uns der Tod entgegen lacht,
Wollen wir das Höchste wagen,
Denn ein Spiel ist nur die Schlacht.
Biss! pass! puss! pass!
Deißa, im Sturmschritt frohen Muths voran!
Wie es auch endet, wir stehen unsern Mann.

Wie es auch endet — im Donnergetofe Piff! paff! puff! paff! vallerallera! Schwantet das Glück und es wechseln die Loofe. Piff! paff! puff! paff! vallerallera! Nur der Muth'ge geht entgegen Festen Schrittes dem Geschick, Und im dichten Augelregen Rettet ihn ein Augenblick.

Piff! paff! puff! paff! Heißa, im Sturmidritt frohen Muths voran! Wie es auch endet, wir stehen unsern Mann.

Chrenvoll leben und ehrenvoll scheiben,

Piss! pass! puss! pass! vallerallera!
Sieg oder Tod! nur das Eine von beiden!

Piss! pass! puss! pass! vallerallera!
Immer sollen unsre Fahnen
Zeugen unsrer Bravheit sein,
Immer soll der Geist der Ahnen
Freudig unsre Wassen weihn.

Piss! pass! puss!
Seisa, im Sturmschritt frohen Muths voran!

#### AG

#### 3. Auf dem Daride.

5. Juli 1851.

D wie lustig läßt sich jest marschieren In der frischen fühlen Maienzeit! Wald und Feld ist grün, Und die Blumen blühn, Und die Bögelein Singen lieblich drein. D wie lustig läßt sich jest marschieren In der frischen kühlen Maienzeit! Ter Tornister kann uns nicht beschweren, Keine Sorge drückt uns und kein Schuh. Froh ist unser Sinn, Und wir schweben hin Wie der Vogel leicht Durch die Lüste streicht. Der Tornister kann uns nicht beschweren, Keine Sorge drückt uns und kein Schuh.

Unfre Helm' und unfre Flinten blipen, Daß es eine wahre Freude ist. Und so glänzt recht flar Aus dem Augenpaar Unsers Herzens Glut, Lebenslust und Muth. Unfre Helm' und unfre Flinten blipen, Daß es eine wahre Freude ist.

D wie lustig läßt sich jest marschieren In der frischen kihlen Maienzeit! Und mit Sang und Klang Geht's das Thal entlang, Und im Schritt und Trab Frisch Berg auf, Berg ab. D wie lustig läßt sich jest marschieren In der frischen kühlen Maienzeit!

#### 19

#### 4. Shügenlied.

26. Juni 1851.

Seht ihr am Berg die Fener da? Wacht, Schützen, wacht! Die Nacht bricht an, der Feind ist nach.

Wacht, Schützen, wacht! Wie der Hahn in der Nacht!

Log himmelbonnerwetter, Schützen, wacht, wacht, wacht! Ite lieben Schützen, wacht!

Traut nicht der Nacht, seid auf der hut! Die Nacht ist feinem Menschen gut.

Nun seht umber die Kreuz und Quer, Nach allen Seiten seht umber!

Paft auf, damit ihr allezeit Der Ronde geben fonnt Bescheid.

Und wenn die Sonne wieder icheint, hurrah, bann geht es auf den Feind.

#### \*6

### 5. Jägerlied.40

Wir juchen den Feind durch die ganze Welt, Durchstreisen den Wald und das offine Feld Juchhe, juchhe, juchhe! Bei Tag und bei Nacht, Alls ging's auf die Jagd, Daß es blipet und fracht, Juchhe, juchhe, juchhe! Und so gewinnen wir die Schlacht.

#### 6. Mustetierlied.

26. Juni 1851.

Bir Mustetiere find gescheit:

Bir ichießen ichnell, wir ichießen weit,

Wir ichießen gut,

Daß treffen thut

Fast jeder, jeder Schuß.

Buff piff paff puff, piff paff puff, valleralle ralteralte ra, Ja piff paff puff, piff paff puff, vallerallera!

Bir Musketiere schießen gut: Ben unfre Augel treffen thut, Sieht sich nicht um, Liegt still und stumm Und steht nicht wieder auf.

Bündnadelgewehre haben wir: Drum schießet jeder Musketier Auch allezeit So schnell und weit, Daß es kein Bunder ift.

Wir Musketiere jung und alt, Wir schießen, daß es blist und knallt, Drum loben wir Die neu Manier. Hoch leb' jeder Musketier!

#### 粉

#### 7. Alls ich ein Anabe noch war.

25. Juni 1851.

Alls ich ein Knabe noch war, o wie rannt' ich, Hort' ich von serne nur Trommelgetön. Konnt' ich die Trommel nur hören, so sand ich Mie einen Klang in der Welt doch so schön. Bum bum bum bin bid bum bum! D welch ein schöner Klang! Mein Leben lang Bleibt mir im Herzen der zaubrische Klang. Als ich ein Mann nun geworden, da mußt' ich Berden Soldat und ich zog in das Feld; Allen Wesahren entging ich, denn lustig Hat mich die Trommel geführt durch die West.

Lustig im Frieden und lustig im Kriege Hat mich die Trommel geweckt und belebt; Wie sie gewirbelt zum Kamps und zum Siege, Soll sie auch wirbeln, wenn man mich begräbt.

Troben da werden die himmlijchen Schaaren Froh mich empjangen mit Trommelgeton, Und mich mit klingendem Spiel und Faniaren Bringen empor zu der Seligen Höhn.

#### 164

# 8. Exerciert muß jein!

So geht es fort in Tritt und Schritt Wol nach dem Trommelschlag: Wir müssen brav marschieren, Wir müssen exercieren Den lieben langen Tag.

Herzallerliebster Sonnenschein, Bas hab' ich dir gethan, Daß du nach allen Seiten Und immer willst begleiten Auf unsern Biesenplan?

Ich möchte wol mein Schatten sein, Der Sit,' und Durst nicht tennt!
Dann wollt' ich exercieren,
Und auf und ab marschieren,
Wie auch die Sonne brennt.

Doch weil's einmal nicht anders ist, So find' ich mich denn drein. Links um! rechts um! frisch, munter, So geh's hinauf, herunter! Denn exerciert muß sein.



#### 9. Uhlanenlied. 26. Juni 1851.

Uhsanen sind bekannt, Bekannt durch Stadt und Land, Und Jeder sieht sie gern sich an Und hat gar große Freude dran, Wünscht ihnen Seil von Herzen, Ja Gerzen.

Wenn ein Uhlanenschwarm, Die Lanzen an dem Arm, Hintrabt, und alle Fähnlein wehn, Das ist gar lustig anzusehn Bon nah und auch von ferne, Ja ferne.

Die Lanz' ist unser Wehr: Was brauchen wir noch mehr? Die Lanze schwingen wir so tect, Taß jeder Feind vor Angst und Schreck Sich bückt und niederkauert,

Drum bin ich ein Uhlan, Und wenn die Feinde nahn, So will ich nicht der letzte sein, Der seine Lanze leget ein Und ihnen trabt entgegen, Entgegen. Und wer da tapfer sicht Und treu thut seine Pflicht In Krieges= und in Friedenszeit, Kann sehn sich lassen weit und breit Und kehret heim mit Ehren, 3a Ehren.

### \*

#### 10. Dragonerlied.

25. Juni 1851.

Friich auf, friich auf! Dragoner, auf! Nun fattelt euer Roß bei der Nacht Und zäumet auf!

Dragoner sind flint und bereit, Sie ziehen allezeit, bei der Nacht Und Tags zum Streit.

Sist auf, sist auf! Stedt's Pfeischen an! Ein Pfeischen Rauchtaback bei der Nacht Schmeckt Jedermann.

Trinkt eins dazu! Seid wohlgemuth! Es thut ein frischer Trunk bei der Racht Dragonern gut.

Trompeter, blaj': trarah trarah! Blaj' uns die Feinde her bei der Nacht! Wir sind schon da.

#### 11. D Luitlager, gute Racht!

15. Juli 1851.

Echön sieht sich ein Lager an: Mudiralla la la la la la! Alle Welt hat Freude dran. Mudiralla la la la la! Wir nur denken anders drüber, Mudiralla la, rudiralla la! Die Kasern' ist uns doch lieber. Rudiralla la la la la!

D Lustlager, gute Nacht! Anders hatt' ich mir's gedacht. Benig haben wir erfahren, Daß zur Lust allhier wir waren.

(Vab cs Regen, lebten wir Wie ein armes Murmelthier, Und bei sonnigschönen Tagen Mußten wir uns mühn und plagen.

Wiederum im Standquartier Gehn wir Abends nun zu Bier; Bis zum Zapfenstreiche fönnen Bir uns ein Vergnügen gönnen.

Icho zum Paradeplat, Dann zum Tanz mit unserm Schatt! Frisch herum geht's dann im Kreise — Bivat hoch die alte Weise!

#### 12. Lebe mohl, mein jüger Echan!

22. Juni 1851.

Geftern als ich bei dir war, Geftern schien der Mond so klar. Und er schien so klar uns beiden, Und wir dachten an kein Scheiden — D du allerschönster Schap, schönster Schap! Lebe wohl, mein süßer Schap!

Alles, Alles ift nun aus: Morgen geht's zum Thor hinaus. Benn die Trommel wird geschlagen, Kann ich dir Ein Bort nur sagen: D du allerschönster Schap, schönster Schap! Lebe wohl, mein süßer Schap!

Das ist heut' und allezeit Des Soldaten Lust und Leid: Heute lieben, morgen meiden; Heute hossen, morgen scheiden — D du allerschönster Schap, schönster Schap! Lebe wohl, mein süßer Schap!

#### 19

### 13. Vereitelte Freude.

13. Juli 1851.

Bic finster ist die Nacht, Und ich muß auf der Wacht Immersort hier stehen, Nann nicht einmal sehen Dich, liebster Schap! D wärest du bei mir, Wie gerne wollt' ich hier Tag und Nacht spazieren Und mit dir scharmieren, Mein liebster Schap!

Wenn mir bein Auge lacht, Dann schwindet alle Nacht, Daß ich fröhlich singe Und vor Freuden springe, Mein liebster Schat!

Wie hatt' ich mich gefreut! Denn Sonntag ist ja heut, Und muß Schildwach stehen, Darf zum Tanz nicht geben Mit dir, mein Schap!

#### 粉

# 14. Mit der Liebe ift nicht zu ipagen.

Herzallerliebstes Mäbel, Ich bin ein Kürassier, Zum Karessieren geboren,

Sag an, wie gefall' ich dir?

"Du könntest mir wohl gefallen, Doch hast du ein Kleid von Erz, Und wie es auch blinket und gligert, Es läßt ja nichts in dein Herz.

Es läßt bein eherner Panzer. Nicht mal eine Kugel hinein, Sag an, du Schöner, du Lieber, Wie kommt benn die Liebe darein?" Herzallerliebstes Mädel, Was nie vermag eine Schlacht, Das hat dein funkelndes Lenglein In einem Nu vollbracht.

D weh, nun bin ich verwundet, Berwundet bis in den Tod. Herzallerliebstes Mädel, Erbarme dich meiner Noth!

Ihr braven Kriegskameraden, Drum treibt mit der Liebe nicht Scherz! Die Liebe sie ist wie ein Blitzftraßt, Sie schlägt durch Eisen und Erz.

#### 10

# 15. Der lette Tröfter.

14. Juli 1851.

Die Welt ist rund, sie muß sich drehn, Bir drehen uns mit ihr: Hent ziehen wir zu Felde, Und morgen ins Quartier.

Doch haben wir den Feind besiegt, Bleibt einer immer noch: Wo wir auch sind auf Erden, Berfolgt der Durst uns doch.

Und haben wir auf unserm Marsch Kieln Tröpfigen Wein noch Bier, Dann trinten wir auch Wasser, Zu unserem Pläsir. Wenn aber uns auch bas gebricht In unserm Bivouak, Ift unser letzter Tröster Der liebe Rauchtaback.

Trum komm' es wie es kommen mag! Nur immer frohen Muth! Ein Pfeischen Portorico Ift gegen Alles gut.

#### 1

# 16. D welche Luft Soldat zu fein! 3. Just 1851.

D welche Lust Solbat zu sein! Sollt' ich dienen einem Bauern Und mein Leben so vertrauern? Ei, das fällt mir gar nicht ein — Ich will ein Soldate sein!

D welche Luft Solbat zu fein! Benn die Bauern müssen pstügen, Können wir uns sehr vergnügen Und spazieren gehn im Frei'n. Ich will ein Solbate sein!

D welche Luft Soldat zu sein! Benn die Bauern mussen, Können wir mit Mädchen tanzen Und sie füssen voendrein. Ind will ein Soldate sein!

D welche Luft Soldat zu fein! Wenn die Bauern müffen schwihen, Können wir im Kühlen sitzen, Schmauchen in die Welt hinein. Ich will ein Soldate sein! D welche Luft Soldat zu sein! Benn die Bauern müssen frieren, Können wir uns amusieren Bei dem Kartenspiel und Bein. Ich will ein Soldate sein!

#### 13

#### 17. Seimweh!

4. Juli 1851.

So ziehn wir durch die ganze Welt, Dort morgen, heute hier. Der Himmel ist oft unser Zelt, Die Erde das Duartier.

Heut schlasen wir in Hossinung ein Und wachen auf in Noth: Reich sind wir dann an Müh' und Pein, Und arm an Trank und Brot.

Und Alles, Alles trüg' ich gern Und fände mich schon drein, Wenn ich nicht müßte gar so sern<sup>41</sup> Von meiner Heimat sein.

D hätt' ich Flügel, slög' ich fort Und sähe noch einmal Bon meinem lieben Berge bort Tas Dorf und auch das Thal!

D hätt' ich Flügel, flög' ich fort — Und fönnt' ich, fönnt' ich fein Auch einen Augenblick nur dort Bei dir, mein Mütterlein!



# 18. Gin Soldat in jungen Sahren.

24. Juli 1851.

Ein Solbat in jungen Jahren Kennet keine Furcht und Noth: Wenn die Trommel ruft zum Streite, Giebt der Muth ihm das Geleite, Bieht mit ihm in Kampf und Tod.

Liebe plagt ihn nicht noch Sehnsucht, Jedes Mädchen ist ihm hold. Ort und Zeit kommt ihm gelegen Und er sindet allerwegen Reichen süßen Minnesold.

Seine ganze Svrg' und Habe Trägt er im Tornister sort. Andre mögen was erwerben — Froh, wenn er nur seinen Erben Hinterlässt die Chr' als Hort.

Allerorten reift sein Weizen, Jedes Jahr gedeiht sein Wein. Ist mitunter leer die Tasche, Füllt sich doch für ihn die Flasche, Und er singt und schenkt sich ein.

Darum bin ich guter Dinge Und ich bleib' es allezeit. Ein Soldat in jungen Jahren Kennt nicht Furcht und nicht Gefahren, Luftig zieht er in den Streit.

# 19. Des Invaliden Abendlied. 25. Rebruar 1851.

Ich will auf der Belt nicht viel — Doch Eins will ich haben: Mit Trommels und Pjeisenspiel

Sollt ihr mich begraben.

Ich findte vergnügt und froh Bu leben hienieden, Drum fei's von der Welt auch jo In Frenden geschieden.

Ich habe bei frohem Sinn Anx wenig beseisen, Drum wird mir auch immerhin So leicht das Vergessen.

Die Ehre, sie war zulest Mein' einzige Habe; Die Ehre drum geht anjest Mit mir auch zu Grabe.

Achtung! Präsentiert's Gewehr! Frisch auf denn, geladen! Gebt Fener! — Bas will ich mehr? Lebt wohl, Kameraden!



### Wer wird die Rojen brechen?

12. März 1861.

Wer wird die Rojen brechen, Wenn Sommerzeit beginnt? Wer wird den Mägdlein winten Jum Tanzen und zum Trinten, Wenn wir im Felde find? Leb wohl, Herzallerlichste! Herzallerliehste mein! Die Trommel hat geschlagen, Kein Weinen hilft, fein Klagen, Es muß geschieden sein.

Ich brech' ein grünes Zweiglein Und sted' es an den Hut. Ia, Hossinung will ich tragen Luch in den schlimmsten Tagen Und bleiben wohlgemuth.

Bergiß mein nicht, Serzliebste, Herzallerliebste mein! Bo wir marschiern und streiten, Soll mich bein Bild begleiten, Dein dent' ich, immer dein.

Und wenn im Schlachtgetümmel Mein junges Herze bricht, Soll blühn auf meinem Grabe, Weil ich so lieb dich habe, Blümsein Vergismeinnicht!

#### 1

Für fünftige Fälle.42
15. Mai 1868 (?).

Die Losung bleibt: Tod ober Sieg! Und Eins nuß uns doch werden. Wir kämpfen einen heit'gen Krieg Fürs Höchste hier auf Erden. Eins nur ist's allein, Eins nur kann es sein — Wassen in die Hand! Es gilt fürs Baterland, Es gilt für Deutschlands Freiheit.

Wir schwören einen hohen Eid: Nicht ehr die Wassen nieder, Nicht eher Fried' und Teierzeit Und froher Sang und Lieder, Bis uns ungestört Bleibt was uns gehört — Wassen in die Hand! Es gilt sürs Vaterland, Es gilt für Dentschlands Freiheit.

Wolan, wolan, mit uns ist Gott!
Wir wollen's muthig wagen.
Der Feind kann sich nur Schand' und Spott In diesem Streit erzagen.
Wenn mit ihm auch ist
Teuselstrug und List —
Wassen in die Hand!
Es gilt fürs Vaterland,
Es gilt für Deutschlands Freiheit!



# V. Lieder der Landsknechte40

unter

Georg und Caspar von frundsberg.

# 1. Loblied.

Ente 1825.

Ein feines Lob zu singen Vom frommen Landsktucht gut — Hört zu, ich will's euch bringen Aus frischem freien Muth! Hört zu, ich geb's an Tag, Was mir ein Vöglein heimlich sang, Als ich zu Felde lag:

"Nicht fehre heim zum Bauern, Nicht wieder hintern Pfug! Beim Krüftlein mußt du trauern, Und schmachten am Basserkrug; Du mußt gar srüh ausstehn, Mit beiner Sense noch vor Tag Das dürre Gras abmähn.

Hier fannst du sanft ausschlafen In deinem Kriegsquartier; Erwachst wie Herrn und Grafen Beim edlen Masvajier. Die Trommes ist dein Hahn, Tas Schwert dein Schap und Schirm und Schild, Das Glück ist deine Bahn."

Haft, Böglein, gut gesungen Bon deinem grünen Aft; Mir ist es längst gelungen, Bas du verkündet hast. Ich senn' es Alles schon: Ich trage Bunden, Beut' und Ruhm Aus seder Schlacht davon.

Mein Aleid ist weit geschlichet, Berbändelt und benäht, Mein Bart schön scharf gespisset, Mein Hütlein schief gedreht. Mein Säckel hecket Geld; Mir hat's Herr Fortunatus selbst Auf Nießbrauch zugestellt.

Ter Kaiser trägt die Krone, Sein Scepter tragen wir. Und giebt er nichts zu Lohne, So bleiben wir allhier. Biel sieber ist hier Tod, Als garden†) vor des Banern Thür Um saure Milch und Brot.



f) garden, oder oberdeutig garten, das Herumgehen herrentofer, abgedantter Kriegsknechte von Haus zu Haus, um sich da Nahrung, Herberge, auch wol manches andere zu erbetteln oder zu erzwingen, vom Ende des 15. Jahrhunderts bis zum 17. Bgl. Schmeller Wb. 2, 68. 69. Frijch Wb. 1, 320.

#### 2. Des Landsfnechts Rirmeglied.

Ente Gertember 1826.

Jebem das Seine Um besten gefällt: Einem sein Mädel, Dem andern sein Geld.

Werbe ber Teufel Um Güter und Geld! Ehrliche Herzen Gehn grad durch die Welt.

Wär' ich ein Vettler Und wärst du gar reich, Macht uns auf Erden Die Liebe doch gleich.

Macht uns auf Erben Auch gleich wol die Noth. Auch an den Kaiser Kommt endlich der Tod.

"Warum so traurig? Wie? hat's dich geträntt, Daß du mir neulich Ein Küssel geschenkt?

Will's nicht behalten, Es ist fein Gewinn; Geb' es dir wieder, Da! nimm es nur bin!

# 3. Georg von Frundsberg. Gnte 1825.

Hast du den Frundsberg nie gesehn? Der kann Kalender machen, Der weiß, was heuer joll geschehn, Der seitet alle Sachen.

Frijch auf, ihr Landstnecht' insgemein In allen deutschen Kreisen, Den alten Frundsberg hübsch und sein Zu singen und zu preisen!

Er hat ein Häublein aufgesett Boll Pfassenlist und Witze, Er hat sein Schwertlein wohl geweht, Die Schneide wie die Spitze.

Er halt das Reich in seinem Arm Wie's Kindlein zu der Tause, Und that er's nicht, daß Gott erbarm! So läg's gleich in der Trause.

Wie stattlich er zu Rosse sitt Boll Kraft und Gottvertrauen! Seht doch, wie ihm sein Auge blist Aus seinen duntlen Brauen!

Ein frischer Sommer geht daher Mit Trommeln und mit Pfeisen. Den Frundsberg greift's an seine Chr, Er läßt jein Böltsein streisen.

Wolauf und drauf! die Welt ist sein! Er hat das Glück im Nanzen. Drum muß auch Alles, Groß und Alein Nach seiner Pfeise tanzen. Und wer doch wol das Lied erfand? Das hat ein Anab gefungen, Der ist aus seiner Mutter Hand Dem Frundsberg nachgesprungen.

#### 10

#### 4. Bon den vier Temperamentis.

1834.

Ich bin ein Melancholicus, Bin immer ernft und voll Verdruß: Die Welt dünkt mich ein wüstes Haus Voll Zorg und Noth und Gram und Graus; Hab weder Lust an Tanz noch Spiel, Des Zechens acht ich auch nit viel; Ich eise nur, ich trinke nur, Weil's haben will menschlich Natur.

Drauf werd ich ein Sanguineus,
Der Alles, Alles lieben nuß:
Die rosinsarben Wängelein,
Die ehr ich mehr denn Gold und Wein.
Ich pseif und hüpf, ich sing und tanz;
Ich seh, daß ich behalt die Schanzi);
Ich mach allzeit ein froh Gesicht
Und zaudre bei dem Trunse nicht.

Dann werd ich ein Cholerieus, Daß jeder drob erschrecken nuß: Ich tob, ich lärm, ich sluch ohn End Poh tausendhimmelsapperment!

<sup>†)</sup> Ich hatte bas Glüd fest. Schang, jrg. la chance, Wurf mit Burfeln.

hab einen frijchen freien Muth, Biet an mein Gut und junges Blut, Will ziehn weit über Land und Meer, Benn's gilt für deutsches Bolf und Ehr.

Doch endsich ein Phlegmaticus, Hab einen stillen Animus: Ich frage wenig hin und her, Ob man mir bringet neue Mähr, Bas hie und dort geschehen sei Im deutschen Reich und in Türtei; Ob man mich liebt, ob man mich haßt, Hans Hangel, Poet, Phantast.

Das alles macht der Wein aus mir, Trink ich der Flaschen zwei, drei, vier. Eins macht zum Melancholicus, Bei zwon wirst du Sanguineus, Cholericus kanust du bei drein, Phlegmaticus bei viern nur sein: Ein jeder hat nun hier die Wahl — Ich trink sie alle vier zumal.

### AS:

#### 5. Lied auf dem Heerzuge. Ente 1825.

Das Käuzlein lass' ich trauern Im Ustloch Tag und Nacht: Ich renn' aus Schanz und Mauern Ins ossne Feld zur Schlacht.

Ich pftige mit dem Schwerte Und schatze Stadt und Land, Das Glück ist mein Gefährte Und reicht mir tren die Hand. Sa Bruder, laß uns wandern! Die Kost ist hier zu schlecht — Bis wir dann auch den andern Geschapt und abgezecht.

Und bin ich arm im Leben, So macht's mir feine Pein. Es wächst mein Gut an Reben Und heißt mich fröhlich sein.

Wie Blümlein auf den Anen Schön wunderbar erblüht, Liebäugeln uns die Franen Ins herz und ins Gemüth.

Du schönster Schat der Erde, Laß du bein Alengeln sein! Ob hint?) ich leben werde, Das weiß nur Gott allein.

#### \*

#### 6. Ein anderes.

12. Mai 1826.

Der Landsfnecht zieht ins Feld hinaus, Ilnd vor ihm wandelt her sein Haus; Ilnd Keller, Boden, Küch' und Stall Begleiten gern ihn überall.

Und ist er durstig, kehrt er ein, Das Glück macht Wasser ihm zu Bein; Und ist er schwach, und wird er krank, Da sindt er seine Osenbank.

t) heint, dieje Racht.

Und wo der Schlaf ihn übermannt, Da wird zum Polster seine Hand, Und fröhlich springt er auf bei Tag, Ihn weckt der Lärm und Trommelschlag.

Er fragt nicht nach der Feinde Zahl; Wie hoch der Berg, wie schmal das Thal? Nur nach dem Kampse steht sein Muth, Er zieht, und jeder Weg ist gut.

llnd der das Lied gesungen hat, Der lebt und strebet früh und spat, Daß nie sein Fähnlein unterliegt, llnd nur das Gut' und Rechte siegt.



# 7. Edlachtgefang. Ente Nevember 1826.

Wer siedt denn da sein Fähnlein aus? Der Tod will Kirmeß halten. Geränmig ist sein Hof und Haus

Sein Hof ist heut ein weit Gesild Boll Saat und Wald und Auen, Worein von serne friedlichmild Die blauen Berge schauen.

Den Jungen und den Alten.

Was ipielt die Arteleit) so laut? Sie spielt uns auf zum Tanze. Herbei! herbei! da steht die Braut, Der Sieg mit seinem Kranze.

<sup>†)</sup> Die früher, besonders im 16. und 17. Jahrh., allgemein übliche Benennung der Artisterie.

Wer wirbt um biesen Kranz, wer wirbt? Ich will, ich muß es wagen! Wer um des Kranzes willen stirbt, Hat ihn davon getragen.

#### 19

#### 8. Trinflied.

Ente 1825.

Ja luftig bin ich, das ist wahr! Wie's Lämmlein auf der Au. Die ganze Welt ist Sonnenschein, Ich sange hier den Regen ein Und trinke Himmelthau.

Den Stein der Weisen sind' ich noch — Margret, ein Schöppfein Wein! Ich mach' aus Wein noch Gold und Geld, Pop Beften! noch die ganze Welt, 's Darf nur fein Kräber fein!

He! reiß den Zeiger von der Uhr! Was kümmert uns die Zeit? Laß laufen, was nicht bleiben kann! Was geht denn mich ein andrer an? Trink, Bruder, gieb Bescheid!

Ihr Bänt' und Tijche, nehmt's nicht frumm! Ein Lied gar bald entflieht. Als ihr noch grünbesanbet wart, Da sangen Böglein mancher Art Euch auch gar manches Lied.

#### 3. Des frommen Landstnechts Morgentied.

arubling 1826.

Ich bin kein Ritter, noch Ebelmann,
Ich bin ein armer Knecht.

Daß ich mein Brot verdienen kann,
Daß ist mir eben recht.
In Noth
Und Tod
Ist Gott mein Herr und Schut,
Mein Helm und Behr.
Bas branch' ich mehr?
Dem Feinde Trut!
Gott Preis und Ehr!

Zwar lieber trieb' ich Tchs und Kuh Zur grünen Weide hin, Und lieber wäre Raft und Ruh Wein Lohn und mein Gewinn, Als Krieg Und Sieg, Und reiche Beut' und Sold. Doch hilft tein Leid Und Widerfreit. Wenn's Gott gewollt, Kit's rechte Zeit.

Tie Blümlein blühn und fallen ab, Wann noch der Frühling mährt: So findet auch der Knab sein Grab, Der eben führt das Schwert. Es fällt Der Held Dem Feigen gleich und stirbt. Wer redlich sicht Nach Recht und Pflicht, hier Lob erwirbt Und stirbt dort nicht.



#### 10. Auf der Bahlitatt.

Ente Plevember 1826.

Wir wollen die Todtenfeier begehere Ohne Kreuz und Glockenklang. Die Wolken weinen, die Winde wehere Feierlich den Grabgefang.

Hier hat kein Pfasse Messe gelesen Und gereicht das Abendmal: Sie sind gefallen und werden verwesen Wie die Blumen in dem Thal.

Sie find gefallen, die Guten und Bösen,. So der Hauptmann wie der Knecht: Die Gnade des Herrn muß all' erlösen,. Keiner ist vor Gott gerecht.



#### 11. Tanglied.

Ente Ceptember 1826.

Feurige Herzen, Und fühler Bein! Spielt mir ein Tänzel,... Und schentt mir ein! Wie ich mich drehe, Dreht sich die Welt, Bald um die Ehre, Und bald ums Geld;

Bald um die Liebe, Und bald ums Brot, Endlich da dreht sich's Nur um den Tod.

Willft du noch heuer Ein Mädel frei'n, Sei ja dein Mädel Recht hübsch und klein!

Denn von dem Uebel, Sagt unser Pfarr, Nimm dir das Meinste, Sonst bist ein Narr.

Spiel mit dem Leben, So fpielt's mit dir. Werallt auch mir.

Geld in der Tasche, Das macht Beschwer. Bin ich zusrieden, Was brauch' ich mehr?

Sing' ich ein Liedel Vor Ungemach, Pfeisen die Vögel Mir spöttisch nach. Alber zum Liebel Aus Fröhlichteit Wünschen die Bögel Mir: gute Zeit!

Aus ist das Tänzel, Die Tasch' ist teer. Bin ich zusrieden, Was brauch' ich mehr?

#### \*

# 12. **Chlacht von Pavia**. (24. Februar 1525.) (Sube 1825.

Das Fähnlein auf! die Spieße nieder! Dem Kaiser Sieg! dem Feinde Tod! Das Leben ist gar wohlseil hener; Ihr Landstnecht', drum verfaust es thener — So war des Frundsberg erst Gebot.

Da jah man Spieß' und Schwerter bliben, Wie Sternsein in der blauen Nacht. Die Kugeln in den Lüften flogen, Es sprang das Blut wie Regenbogen Bol zu Pavia in der Schlacht.

Das war fein Tag wie alle Tage, Das war ein rother heil'ger Tag, Als fern vom deutschen Baterlande Bor beutschem Muth mit Schnach und Schande Tas fremde Heer im Kampf erlag. Nach Gott dem Frundsberg Lob und Chre! Denn er ist aller Ehren werth. Du hast dein Böltlein wohl geleitet, Du hast den schönen Sieg bereitet! Da! Alter, nimm das Königsschwert!;

#### \*6

## 13. Der von Frundsberg. (22. Mär; 1527.)

3m Ten: Mein Fleiß und Muh 2c. Bu Ferrara.

Ente 1825.

Wer steht, der fällt!

Die Welt

Rett ift

Boll Trug und Lift.

Der nie besiegt

Bon Weinden ward, erdrücket licat

Bon feiner Schaar,

Die durch ihn fiegte wunderbar.

Biel Feind, viel Chr!++)

Nicht mehr

Unjett

Mein Schwertlein west.

Viel Feind, viel Leid!

Solch Sprüchlein lehret mich die Zeit.

Ich bin Schabab. †††)

Mein Lohn, mein Ehr ift biefes Grab.



<sup>?)</sup> Das tem Georg von Frunteberg vom Kaifer Karl V. wegen ter Schlacht von Pavia zuerkannte Schwert Konigs Frang wird noch in Mintelbeim aufbewahrt.

<sup>++)</sup> Frunteberge Wahlipruch.

<sup>†††)</sup> Es ist mit mir rerkei, zu Ente. Alberus in seinem Tict. 1540 erklart es alse: «Contemnor, negligor, ich bin schabab, dan was man abschabt, wirt gemeinglich nit geacht.»

14. Sturmtied vor Nom. (6. Mai 1527.)

Im Tatte nach dem Trommesichlag, Im Takte fort bei Nacht und Tag! Und Nacht und Tag nicht rechts gesehn, Nicht kinks gesehn! nur vorwärts gehn Auf den Feind!

Des Kaisers Feind, des Reiches Feind, Der gut sich stellt und Böses meint, Der böse Feind! wir suchen ihn, Wir solgen ihm, er muß entstiehn, Fliehn in Rom.

In Rom stedt er manch Fähnlein aus, Und gudt aus seinem Schneckenhaus — Die Engelburg von Menschenhand, Nur drauf und drau! ist eitel Tand. Drauf und drau!

Spieß nieder! wieder nieder Spieß! Schlüpf übern Busch, hüpf übern Kies, Die Schanz hinab, die Schanz heraus Mit Todesmacht und Sturmeslaus! Und im Tatt!

Im Tafte nach dem Trommelichtag, Im Tafte fort dei Nacht und Tag! Und Tag und Nacht nicht rechts gesehn, Nicht links gesehn! nur vorwärts gehn Unf den Feind!

#### 15. Beim maligen Beine,

Ente Horember 1826.

Deutsch ist meine Art und Weise, Deutsch mein Wort und mein Gesang, Hinterm Dsen, auf der Reise, Ueberall mein Lebelang.

Nebel müffe mir geschehen, Bollt' ich hier begraben sein! Wann die Todten auferstehen, Schwagen sie allhier Latein.

Nein, ich fann fein Bälfcher werben! Stoft nur an! es flingt gar fein. Deutsch ist jeder Bein auf Erden, Deutsch ift auch der wälsche Bein!

#### 15

## 16. Cantilena potatoria.

1. Ceptember 1829.

So trinken wir laetifice!

Gin Kännsein von dem Besten,
Das heilet uns magnifice
Die Schäden und Gebresten.

Bir hasten nostras vesperas
Cantu cantilenarum,
Und trinken dann ohn' Unterlas;
Salutem horum, harum.

Trassirum sarum sorum!
In secula, secula seculorum.

Hört zu, daß ich es nit vergeß, Amemus quas amamus, Die hübichen feinen virgines Vivant, et nos bibamus! Drum sine ira cum studio, Daß sich der Kummer wende, So nimm, dann wird dein Herzlein froh, Das Glas in deine Hände Und trink trallirum larum In amore omnium sanctarum.

## \*

## 17. Lied eines festgetruntenen Landstnechts.

Ente 1825.

Nun noch ein Lied! und noch ein Lied! Ich kann die Laute schlagen: Was das die Herzen lock und zieht! Kannst nur die Mägdlein fragen.

Was ichaut der Mond zum Fenster 'nein? Ich will ihm eins fredenzen. Trinf diese Neige, Brüdersein! Tann fannst du besser glänzen.

Und noch ein Lied aus grauer Zeit Bon Hildebrand dem Alten. Es fei dir lieb, es fei dir leid, Ich muß das Feld behalten.

Ich bin ein König ohne Land, Ein Held in jedem Streite. Mein Hort dies Glas in meiner Hand, Das Schwert an meiner Seite.

Die Feber hab' ich aufgestedt Zum Raufen und zum Schlagen. Und wer den braven Landsknecht neckt, Den fass' ich gleich beim Kragen. hier sig' ich fest, ein Fels im Meer, Boran die Bellen toben; 's Geht drunter, dran und drüber her — Ich bleibe fortan oben!



#### 18. Das treue Hoß.

Grubling 1826.

Ich habe mein Roß verloren, Mein apfelgraues Roß. Es war so tren im Leben, Kein treueres wird es geben Im ganzen Zug und Troß.

Und als es wollte sterben, Da blidt' es mich noch an, Als spräch's mit seinen Mienen: Kann dir nicht weiter dienen, Abe mein Reitersmann!

Und als es war gestorben, Da grub ich's ehrlich ein; Wol unter grünen Matten In eines Lindenbaums Schatten, Das joll sein Denkmal sein!

Da sitzen die kleinen Bögel Und halten das Todtenamt. Ihr braucht nicht erst zu lesen, Wie treu mein Roß gewesen — Sie singen's insgesamt.

## 19. Bei der Belagerung. Frühling 1826.

Hatent), Donnerbüchsen, Schlangentt)
Und die ganze Artelei
Tragen heut ein groß Verlangen, Anzustimmen Melodei.
Denn der Frühling hat's geboten,
-Alles soll sein lustig sein.
Last uns spielen frisch nach Noten
Einen schönen Abendreihn.

Giebel brechen, Balten frachen, Dächer stürzen brennend ein. If das nicht ein Spiel zum Lachen, Nicht ein schöner Abendreihn? Drum wolauf! die lette Schanze Angestürmt und angerannt! Denn bei jedem Kirmestanze Heischt nach Lohn der Musikant.

Drum wosauf! last widerklingen Alle Stimmlein aus Metall! Lasset um die Bette singen Sperber, Eul' und Nachtigall†††)! Büchsenmeister unwerdrossen, Sparet weder Lot noch Kraut††††)! Borwärts! tapser drauf geschossen! Borwärts! unser wird die Braut.



<sup>†)</sup> Reltere fonverere Art Schiefgewehr, oberhalb am Schaft mit einem belgernen Salen verfeben, weran es auf einem Genell voor Bod beseftigt murre.

ff) Gine lange Ranone v.n ftarfem Ratiber.

<sup>†††)</sup> Ramen von Glefcbuben.

frit) Blei und Bulver.

20. Der Truntenen Litauei.

Omnes, omnes erramus, Hat Bruder Beit gesagt; Er wollte zu dem Kellner, Und fam zur Kuchelmagd.

Varietas delectat. Das ist ein seiner Spaß, Als sener seine Buttermilch Mit ber Mistellitgabel fraß.

In medio stat virtus. So heißt es nun und iht, Wenn der Tenfel mitten zwischen Zwei alten Weibern sitt.

Principium est grave, Das ist fürwahr fein Scherz, Als jener heben wollte Die bunte Anh beim Sterz.

Finis coronat opus, Das nahm ich jein in Licht, Drum hab' ich Tajch' und Flajchen So manchmal leer gemacht.

Beati possidentes, Das ift gewißlich wahr, Und hätt' ich nur ein Fuder Wein, Ich tränt' das ganze Jahr.

Doch weil der Wein im Fasse liegt, Quid jurat, nührt uns das? So wollt' ich denn, es wäre Die ganze Welt ein Fas.!!

## 21. Bei Beendigung des malichen Arieges.

Ente Nerember 1826.

Jest ziehn wir zum Gesechte, Es gilt um Mein und Dein. Frijch auf! frisch auf! ihr Knechte, Jest sest das Leben ein!

Die Spieße lüstern blinken, Sie suchen Feindesblut; Die Schwerter wollen trinken, Berschmachten ichier vor Glut.

Ift denn die Sonn' erblichen, Die sonst den Jeind beschien? Ach nein, er ist entwichen: Geduld, wir finden ihn!

Er hält sich nur verfrochen In jedem Faß am Rihein — Frisch auf! und angestochen! Es ist ein tühler Wein.



#### 22. Cehnindt in die Seimat.

Ente Nerember 1826.

Nur Geduld! bald ist es besser. Nehm' ich in die Hand den Pflug, Bird mein Schwert ein Weidemesser, Meine Picelhaub' ein Krug.

Birich' und Safen will ich jagen, Niemand foll mein Feind jonft fein. Meine Bent' ein Erndtewagen! Und den zwing' ich jehon allein. Süßer schmedt am eignen Tische Mir mein Brot und Trünksein Vier, Als Limonen, Wein und Fische In des reichen Manns Quartier.

Gott, du fennst das Gut' und Rechte, Mein Begehr und mein Beschwer: Gott, verleih dem armen Knechte Eine frohe Wiederkehr!

Wo die Amfel fingt im Flieder, Wo der bunte Safter ichreit, Dahin, dahin bring ihn wieder, Gieb gum Spessart dein Geleit!

#### 1

# 23. Der alte Landsfnecht in jeiner Beimat.

Mir gehn die Augen über, Mir altem greisen Mann. Ich beb' in Frend' und Wonne: Mich sieht die liebe Sonne Noch Sinmal freundlich an.

Das ist dieselbe Sonne, Die uns bei Ulmof) schien, Und über Feindes Wolfe Dort unserm tleinen Bolfe Den hellen Sieg verliehn.

<sup>†)</sup> Chlacht bei Ulme, 7. Ofteber 1513. Ulme, Dorf im Diftrifte Bergame.

"Ihr Handvoll nadter?) Leute! Berderbt in eurem Thal: Bir stehn auf allen Wegen, An Schaar ench überlegen, In Harnisch und in Stahl.

Ihr Handvoll nadter Leute! Ihr fönnt nicht mehr entfliehn. Benn ihr euch wollt ergeben, So laffen wir euch leben, Mit weißen Stäblein giehn."

Das büntt den Frundsberg Schande: "Nackt find die Knaben mein. Bei Gott, sie sind mir werther! In Bein getaucht die Schwerter, Zerhau'n sie Stahl und Stein."

Da ging's zum Reigentanze Mit Trommeln und Juchhei. Die Röslein roth entsprungen, Wo wir die Schwerter schwungen, Und ich war mit dabei.

Mir gehn die Angen über, Mir altem greisen Mann. Die Sonne sintet unter. Wie bin ich doch so munter, Als ging's erft eben an!



<sup>4)</sup> Leute, ble feinen Sarnifch haben.

## 24. Tod des jungen Landsfuechts.16

1826

Wein Bater und Mutter, mein Schwestertein, Sie dürsen nicht trauern und klagen; Die Mägdlein Abends am Ringelreihn, Die Junggesellen bei Spiel und Wein, Sie dürsen nicht fürder fragen.

Ich zog weit weg in den wälfchen Krieg, Und blieb in des Feindes Schanze. Für mich ift Alles hin und vorbei, Rie ruft mich ener Jubelgeschrei Zum luftigen Kirmestanze.



#### 25. 3m Muguge.

17. Februar 1865.

Glück, fummle dich! Glück, denk an mich! Ich bin ein Landsknecht worden. Gieb allezeit Ein tren Geleit Dem edlen Landsknechtsorden!

Wo Krieg will fein, Stell' ich mich ein Für Geld und gute Worte; Ich bin's bereit Zu jeder Zeit Und auch an jedem Orte.

Ein Schwert, ein Speer Und sonst nichts mehr, Das ist des Landstnechts Habe. Nicht Weib noch Kind Mir lästig sind, Venn ich im Heerzug trabe.

Fall' ich im Feld, So sei's als Held, So wird man mich begraben Bei Bogelsang Und Trommelklang — Nicht anders will ich's haben.

## \*

#### 26. Unjer Bundesgenojje.

21. Marz 1866.

Was sollen wir uns weiter härmen? Ins Feld mit uns der Frühling zieht: Die Sonne scheint, die Mücken schwärmen, Die Lerche singt ihr Morgenlied.

Der Frühling läft uns fröhlich hoffen, Beift uns vergeffen unfer Leid, Er halt die Bahn und Beg' uns offen, Bald zu beginnen Kampf und Streit.

Und wenn nach heißen Kampfes Mühen Auch unfer Loos nun ist der Tod, Dann läßt der Frühling uns noch blühen Auf unserm Grab die Rössein roth.

#### 27. Bor der Edlacht.

11. Sebruar 1865.

Wie billig ist das Leben hener! Man giebt's um wenig Kreuzer hin. Doch ist der kühle Wein zu thener Für eines Landstnechts biedern Sinn.

Der Hauptmann stellt uns reiche Beute, Der Pfass himmelreich in Sicht. Wir bleiben eben arme Leute, Es gilt uns gleich was man verspricht.

Die Hoffnung ruht in unjern händen Und grünt auf unjers Spieses Schaft. Der Muth nur fann das Werf vollenden, Der Muth uns nur den Sieg verschafft.



#### 28. Beim Angriff.

17. Februar 1865.

Mur tapjer drauf und dran, So gut wie's Jeder kann! Die Trommel wird geschlagen, Wir wollen's lustig wagen; Die Spieße nieder! Frisch hinein, Frisch in der Feinde Reihn! Drum drauf und dran! Boran! voran!

Das Fähnlein weht voran, Wir folgen Mann für Mann. Bor uns der Feinde Speere, Bor uns nur Sieg und Ehre, Und hinter uns nur Schmach und Leide Und Spott auf ew'ge Zeit! Drum drauf und drau! Boran! voran!



## 29. Beim Abichied!

23. December 1840.

Es zog ein Reiter wol in den Krieg, Und als er auf sein Grauroß stieg, Da hub er an zu singen.

Und als das Mägdsein das vernahm, Da hub sie an vor lauter Gram Gar bitterlich zu weinen.

"Sag an, was weinest du so sehr? Es giebt der Reiter noch viel mehr Auf Wottes lieber Erde." —

"D Reiter, lieber Reiter mein, Birst du von mir geschieden sein, Ist auch mein Glück geschieden."

Und als das Mägdlein sprach das Wort, Stand still das Roh, er konnte nicht fort, Das Herz wollt' ihm zerspringen.

Und plöglich sind er wieder an: "Wer für sein Lieb nicht sterben tann, Berdient nicht Lieb' und Trene!

Ta! nimm mein goldnes Mingesein!<sup>12</sup> Abe! es muß geschieden sein — Tein bleib' ich heut' und immer!"

#### 30. Deine Liebe bleibt dein Sort!

S. Certember 1867.

Drüben blinket von der Halde Scheidend noch die Sonn' hervor, Und am fernen dunklen Walde Wirbelt leichter Stanb empor.

Ja, das ist das lette Zeichen — Ach, ich seh' ihn nimmermehr, Kann ihm nie ein Händlein reichen, Nie zu froher Wiederkehr.

Albendglödlein, Heil und Segen Läute dem Geliebten nach! Gott beschütz' auf allen Wegen Ihn vor Leid und Ungemach.

Nun, mein Herz, gieb dich zufrieden, Bleibt dir doch ein Troft hinfort: Fit dein Lieber auch geschieden, Deine Liebe bleibt dein Hort!

## \*

## 31. Im Lager.

1826.

Quater, Drei! zu Zink und Daus!†) Wer schenkt ein? und wer wirst aus? Gar visierlich††) Und manierlich Geht es hier im Lager her!

<sup>†)</sup> Duater, lat. quatuor, die vier Augen auf dem Burfel. Bint, frz. einq, quinio, der Fünfer. Daus, vom griech. & δυάς, dyas, der Zweier.

Quater, drei = fieben; im zweiten Burf: Bint und Daus wieder fieben.

<sup>17)</sup> ältere Sprache und noch ichwelzerisch: artig, nett, fein.

Schmettern hell die Trommeten und Zinken, Müssen wir singen, spielen und trinken.

Bei den Trommeln und Flöten Jit's nicht mehr von nöthen; Denn da geht's in geschlossenen Reihn Burr! in die Hölle zum Teufel hinein.

Wär' ich ein Mäbel, handumtehr Wollt' ich euch tanzen die Kreuz und Duer, Krainisch und steirisch, Schwäbisch und bairisch, Jedem nach seiner Landesart. Kommen die Mäbel im grünen Micder, Legen wir Würsel und Karten nieder; Keiner will trinken und paschen, Jeder ein Mäbel erhaschen; Denn da geht's mit den Engeln gar sein, Heidelbidum! in den Hinnnel hinein!

#### \*

#### 32. Auf der Feldwacht.

15. Tebruar 1865.

Läßt sich nicht der Kirchthurm schauen? Hör' ich nicht die Hähne frähn? Sind das nicht der Heimat Anen? Ach! wir werden sie nicht mähn.

Unfer Tagwerf Qual und Mühen, Unfer Haus des himmels Zelt. Unfer Weizen will nur blühen In dem blut'gen Kriegesfeld. llufre Erndt= und Kirmeficite Feiern wir bei trocknem Brot; Feinde find nur unfre Gäste, Unfer Spielmann ift ber Tod.

Könnt' ich unter diesen Bäumen Schlasen gehn zu süßer Ruh, Bon der Heimat wollt' ich träumen, Bon der Heimat immerzu!

## 1

#### 33. Rur ihr, der jüßen Maid! 24. März 1866.

Ich bin ein freier Falke, Ich sliege hoch und fern, Ich diene keinem Schalke Und dien' auch keinem Herrn.

Ich schwinge mein Gesieder, Mein Flug ist goldeswerth; Ich sasse da mich nieder Bohin mein Herz begehrt.

Zwei Angensterne blinken Wir tief ins Herz hinein; Zwei weiße Händlein winken: Ich soll willkommen sein!

D welche Luft zu schweben In Liebesseligfeit, Nur ihrem Dienst ergeben, Nur ihr, der jüßen Maid!

#### 34. 3m Quartier.

13. Februar 1865.

Frisch sinaus zum heißen Kampf! Frisch in Staub und Bulverdampf! D wie träumt es sich doch hier

Im Quartier

Bunderschön bei Wein und Bier! Frisch, frisch!

Trommelt auf dem Tisch! Tanzen sollen Krüg' und Flaschen, Gläser, Gabeln, Messer, Teller! Und es soll aus unsern Taschen Tanzen auch der letzte Heller!

Frisch, frisch!

Trommelt auf dem Tisch!

Ei, was kümmert uns die Welt? Morgen giebt es frisches Geld, Morgen geht's ins weite Feld!

Schenket ein! trinket aus! Tanzen soll das ganze Haus! Luskig hente, luskig morgen! Hol der Teusel alle Sorgen! D wie lebt es sich doch hier

Im Quartier! Bunderschön bei Wein und Vier! Unfre Trommel rühren wir

> Hier, hier Im Quartier! Frisch, frisch!

Trommelt auf dem Tisch! Trisch!

## 35. Der Gardefnecht.†)

16. Tebruar 1865.

Ein Clend giebt's auf Erden, Wohl ihm, wer's nicht erfannt! Ein Gardebruderf) werden Und bettelnd ziehn durchs Land.

Wir find von Gottes Gnaden Dem ew'gen Juden gleich, Und irren fluchbeladen Durchs gange deutsche Reich.

Man weist die Hungermüden Bor allen Thüren ab, Und heht auf und die Nüden, Tränt unser Bettelstab.

Der Vogel in den Hecken, Der hat sein eigen Haus, Thut sich im Laub verstecken Und lacht den Kriegsknecht aus.

Kommt nie was uns gebührte? Will enden nie die Noth? Du, der zum Sieg uns führte, Komm bald, du lieber Tod!



## 36. Schabab.

17. Tebruar 1865.

Nie wird's für uns auf Erden Noch Frühling werden: Uns grünet nur der Bettelstab, Wir sind Schabab.

<sup>†)</sup> Bgl. oben €. 201. Anm.

Du bift Schabab geworden, Du Landöfnechtsorden! Reiß ab die Feder von dem Hut! Nichts gilt dein Winth.

Die Kraft bes Urms mag raften Daheim im Kaften! Zerschlag den Degen und den Speer! Branchst keine mehr.

Krieg war ein frei Gewerbe — Lebt wohl! ich sterbe. Ein stehend Heer mit Schießgewehr Braucht uns nicht mehr.



## Vi. Vaterland und Beimat.

## Das Lied der Deutschen. 19 Selgelant, 26. August 1841.

Deutschland, Deutschland über Alles, über Alles in der Welt, Wenn es stets zu Schutz und Trute Brüderlich zusammenhält, Bon der Maas bis an die Memel, Bon der Etsch bis an den Belt — Deutschland, Deutschland über Alles, über Alles in der Welt!

Deutsche Frauen, deutsche Treue, Deutscher Wein und deutscher Sang Sollen in der Welt behalten Ihren alten schönen Klang, Uns zu edler That begeistern Unser ganzes Leben lang — Deutsche Frauen, deutsche Treue, Deutscher Wein und deutscher Sang!

Einigfeit und Recht und Freiheit Für das deutsche Baterland! Danach laßt uns alle streben Brüderlich mit Herz und Hand! Einigfeit und Recht und Freiheit Eind des Glückes Unterpfand — Blüh' im Glanze dieses Glückes, Blühe deutsches Baterland!

#### Mur in Dentichland!

1824.

Zwijchen Frankreich und dem Böhmerwald, Da wachsen unfre Reben. Grüß mein Lieb am grünen Rhein, Grüß mir meinen fühlen Wein! Nur in Deutschland Da will ich ewig leben.

Fern in fremden Landen war ich auch, Bald bin ich heimgegangen: Heiße Luft und Durft dabei, Dual und Sorgen mancherlei — Nur nach Teutschland Thät heiß mein Gerz verlangen.

Aft ein Land, es heißt Italia, Blühn Drangen und Citronen. Singe! sprach die Römerin, Und ich sang zum Norden hin: Nur in Deutschland Da muß mein Schählein wohnen.

Als ich jah die Alpen wieder glühn Hell in der Morgensonne: Grüß mein Liebchen, goldner Schein, Grüß mir meinen grünen Rhein! Nur in Dentschland Da wohnet Freud' und Wonne.<sup>50</sup>

#### Mein Baterland.

10. Juni 1893.

Hoffe! beine Saat w'rd grünen, Erndten wirst du einst in Ruh! Sprießt ein Gräschen doch auf Dünen Und ein Halm auf Fels und Flub.

Aus den Worten deiner Söhne Steigt die That als Frucht empor, Und für alles Gut' und Schöne Ift geöffnet Thür und Thor.

Auch in Leiden und Beschwerden Ruht auf dir des Herren Hand, Du mein Wunsch und Ziel auf Erden, Du mein deutsches Baterland.

#### \*

#### Seimweh in Franfreich 1839.

3mifchen Saone und Rhone. Lyen, 6. Anguft 1889.

Wie sehn' ich mich nach deinen Bergen wieder, Nach deinem Schatten, deinem Sonnenschein! Nach dentschen Herzen voller Sang und Lieder, Nach dentscher Freud' und Luft, nach deutschem Wein!

Könnt' ich den Bolten meine Sände reichen, Ich flöge windesichneil zu dir hinein; Könnt' ich dem Adter und dem Lichtfrahl gleichen, Bie ein Gedante wollt' ich bei dir sein:

Die Fremde macht mich still und ernst und traurig; Berkimmern muß mein srisches junges Herz. Das Leben hier, wie ist es bang' und schaurig. Und was es beut, ist nur der Zehnsucht Schmerz. D Laterland, und wenn ich nichts mehr habe, Begleitet tren noch diese Schnsucht mich; Und würde ielbst die Fremde mir zum Grabe, Gern sterb' ich, denn ich sebte nur für dich.



#### Beimtehr aus Frantreich.

Gent. 5. Gertember 1889

Dentsche Worte hör' ich wieder — Sei gegrüßt mit Herz und Hand! Land der Frende, Land der Lieder, Schönes heitres Baterland! Fröhlich fehr' ich nun zurück, Dentschland du mein Trost, mein Glück!

D wie fehnt' ich mich so lange Doch nach dir, du meine Braut, Und wie ward mir frendebange, Als ich wieder dich erschaut! Weg mit wälschem Lug und Tand — Teutschland ist mein Baterland!

Alles Guten, alles Schönen Reiche sel'ge Heimat du!
Fluch den Fremden, die dich höhnen, Fluch den Feinden deiner Ruh!
Sei gegrüßt mit Herz und Hand Teutschland, du mein Baterland!

#### Mein Baterland.

21. Oftober 1839.

Trene Liebe bis zum Grabe Schwör' ich dir mit Herz und Hand: Was ich bin und was ich habe, Dant' ich dir, mein Baterland.

Nicht in Worten nur und Liedern Ist mein Herz zum Dank bereit; Mit der That will ich's erwiedern Dir in Noth, in Kamps und Streit.

In der Freude wie im Leide Auf' ich's Freund und Feinden zu: Ewig sind vereint wir beide, Und mein Trost, mein Glück bist du.

Treue Liebe bis zum Grabe Schwör' ich dir mit Herz und Hand: Bas ich bin und was ich habe, Dant' ich dir, mein Baterland.



#### Mein Lieben.

14. December 1841.

Mel.: Ach, wenn en warft mein eigen. Wie könnt' ich dein vergessen!
Ich weiß, was du mir bist,
Wenn auch die Welt ihr Liebstes
Und Bestes bald vergißt.
Ich sing' es hell und rus' es lant:
Mein Baterland ist meine Braut!
Wie fönnt' ich dein vergessen!
Ich weiß, was du mir bist.

Wie könnt' ich bein vergessen! Dein bent' ich allezeit; Ich bin mit dir verbunden, Mit dir in Frend' und Leid. Ich will für dich im Kampse stehn, Und soll es sein, mit dir vergehn. Wie könnt' ich dein vergessen! Dein dent' ich allezeit.

Wie könnt' ich bein vergessen! Ich weiß, was du mir bist, So lang' ein Hand von Liebe Und Leben in mir ist. Ich suche nichts als dich allein, Als beiner Liebe werth zu sein. Wie könnt' ich dein vergessen! Ich weiß, was du mir bist.

#### 15

#### Bundeszeichen.

Strafburg, 2. Ofteber 1842. Mel.: Gaudeamus igitur.

Frei und unerschütterlich Wachsen unfre Eichen; Mit dem Schmuck der grünen Blätter Stehn sie sest in Sturm und Wetter, Wanken nicht noch weichen.

Wie die Eichen himmelan Trop den Stürmen streben, Wollen wir auch ihnen gleichen, Frei und sest wie deutsche Eichen Unser Haupt erheben. Tarum sei der Eichenbaum Unser Bundeszeichen: Taß in Thaten und Gedanten Wir nicht schwanken oder wanten, Nicmals muthlos weichen.



#### Deutichland.51

16. Juli 18:7.

Deutschland! Deutschland!
D heil'ger Name, o siißer Klang!
Dich lieb' ich, preis' ich mein Leben lang.
Wie schlägt mir vor Lust
Das Herz in der Brust,
Deutschland! Deutschland!
Bei deinem Namen!

Deutschland! Deutschland! Umsonst nicht bist du Europa's Herz: Streb immer höher, streb himmelwärts! Daß jedes Gemüth Erbebt und erglüht, Deutschland! Deutschland! Bei deinem Namen!

Deutschland! Deutschland!
Sei uns, die liebend dir zugewandt, Ein freies glückliches Baterland,
Daß Süd dir und Nord
Singt einig hinfort:
Deutschland! Deutschland!
Heil deinen Namen!

Teutschland! Teutschland!
Taheim und serne, stets dent' ich dein!
Tein ist mein Leben, dein soll es sein!
In Frend' und in Leid,
In Fried' und in Streit,
Deutschland! Deutschland!
Hell beinem Namen!



#### Bundestied.

25. Nanuar 1849.

Mel. von Nozart: Brüter, reicht die Hand zum Bunde. Trennt uns Glauben, Streben, Meinen, Eins soll, Eins soll uns vereinen — Brüder, reicht euch froh die Hand! Teutschlands Freiheit, Deutschlands Einheit, Und in ihrer schönsten Neinheit, Liebe sür das Baterland!

llnd wie wir beim Becherklange llnd bei frohem Rundgesange Sind vereint mit Herz und Hand — So in ernsten bangen Stunden Laßt uns innig sein verbunden Kür das deutsche Baterland.<sup>52</sup>

Tentichlands Freiheit, Tentschlands Einbeit, Und in ihrer schönften Reinheit, Liebe für das Baterland! Trennt uns Granben, Streben, Meinen, Dies soll immer uns vereinen — Brüder, reicht ench froh die Hand!



#### Um Aheine.

Poppelsterf, 10. August 1819. Wo im veilchenblauen Scheine Da die sieben Berge blinken, Wo am grünlichhellen Rheine Beisse Wimpel wehn und winken — Bill ich weiten, will ich lauschen, Ob die Winde, die da weben, Ob die Wogen, die da rauschen, Kunde von der Heimat geben?

Lange Tage, lange Tage Laufcht' ich, bis der Herbst getommen, Liebesgruß und Liebestlage Hab' ich nie und nie vernommen. Horcht dann immer hin, ihr Ohren, Minnet immer hin, ihr Thränen — Hab' ich Alles auch verloren, Nach der Heimat blieb mein Sehnen.

#### 彩稿

#### Meine Seimat.

Benn, Mary 1821.

Nennet schön der Neben Düste, Bunderschön des Rheines Welle — Seligfüß' Eximuung trint' ich Nur aus meiner Heimat Quelle;

Hand,' ich aus der Heide Blüthen, Laufch' ich aus der Fichte Saufen, Aus des Frühlings Sang und Summen, Und der Wälder stillem Graufen.

Weh herüber, wo der Wildhirt Mit dem Speer die Saaten schützet, Wo der Schäfer brennt die Seide, Daß der himmel röthlich blitzet — Weh herüber, Frühlingslüftchen, Glodentone meinen Ohren! Frühlingslüftchen, weh herüber! Und ich werde neugeboren.

19

Selland, 1821.

D Baterland, o Baterland, Wann wirst du sie empfangen, Die Seufzer, die ich dir gesandt, Die Thränen meiner Wangen!

Was streb' ich doch wol immer hin Nach fremder Sprach' und Weise, Zu leben ganz nach ihrem Sinn, Als Freund in ihrem Areise?

Und warum doch jo leidlich froh, So ftill, so wohlgefällig? Nein, mit dem Herzen geht's nicht jo, Das wird nicht leicht gesellig!

Der Fremde bleibet fremd genung; Nur heimat eint die herzen, Berfüßet mit Erinnerung Der Seele herbe Schmerzen.

Es zicht von beinen Bergen her Ein leifes banges. Sehnen, Da wird mir gleich das Herz so schwer, Und Thräne folgt den Thränen.

D halle bald, du jüßer Ton Der lieben heimatgloden! O fäh' ich aus der Ferne schon Den himmelblauen Broden! Dann legt' ich nieder meinen Stab, Um einzig dir zu leben, Und könnt'st auch du nichts als ein Grab Dem muben Wandrer geben!

#### 19

## \* Auf den Dünen bei Katwijf.52 geiten. Commer 1821.

D wie bin ich boch betrogen Auf der Höhe dieser Dünen! Keine Felder seh' ich wogen, Keine Wälder seh' ich grünen.

Wolken fommen, Wolken ziehen Stumm nach einem fremden Lande, Wellen kommen, Wellen fliehen Rauschend hier am fremden Strande.

Aber du kannst neues Leben, Du nur aste Freud' und Wonne, Du kannst Alles wiedergeben, Heimathimmel! Heimatsonne!

#### 18

#### Muf dem Berge möcht' ich ruhen! Leiten, Gerbft 1821.

Auf dem Berge möcht' ich ruhen, In dem Thale wandeln gehn, Möcht' auch überall mein Dörslein, Ja mein luftig Dörslein sehn!

Aus der Quelle möcht' ich trinten, Löschen meinen heißen Durst, Möchte schlasen auf den Matten An der grünen tühlen Hurst! Bliden möcht' ich durch das Fenfter, Möchte febn mein Schätzelein, Seben was es wirkt und schaffet Wol in seinem Kämmerlein!

Ja, was möcht' ich Alles machen! Und ich bin noch immer fern: Biele Sterne stehn am Himmel, Doch nicht meiner Heimat Stern.

Sei getrost! Das kleine Böglein Findet seine Heimat auch, Benn die Frühlingssonne lächelt Bei der Lüste mildem Hauch.

Sieh doch! Frühling wird es wieder; Horch, wie ihm die Lerche singt! Blumen streut er auf den Weg mir, Der mich nach der Heimat bringt.

## 粉

#### Deimat.

1824.

Kein schöner Land als Heimat, Und meine Heimat nur! Wie blüht der Baum so anders, Wie anders Wies' und Flur!

Jeht hab' ich keine Heimat, Dem Bogel gleich im Wald, Und werd' in lauter Hossen Und Sehnen traurig alt.

Mit Liebern möcht' ich bannen Bu mir mein Jugendland, Wie einen schönen Garten Bebau'n mit eigner Sand: Und zwischen Laub und Blüthen Und Früchten mich ergehn, Und ruhig nach den Bergen Der blauen Ferne sehn.

Kein schlimmer Land als Fremde, Und meine Fremde nur! Wie blüht der Baum so anders, Wie anders Wies' und Flur!

## 194

# Commergang in die Scimat. 23. August 1828.

Wie traurig bliden Nu'n und Matten! Die Sonne brennt, die Luft ist schwül, Kein stücktig Wölfchen bringt uns Schatten, Kein Küntlig Wölfchen bringt und kühl. Wer aber trägt nicht gern ein Leid In solcher heißen Sommerzeit! Ist auch der Tag so drückend schwül, Der Abend wird ja labend kühl, Wenn man wie wir zur Heimat zieht Und all die Lieben wiedersieht!

Und Abend wird's, die Sonne sinket, Than träust herab auf An und Feld, Und aus dem nahen Walde blinket Ein Thurm vom Abendroth erhellt. Ein Stündlein noch, dann sind wir da! Tann ist das Herz dem Herzen nah, Und Mutterlieb' im Vaterhaus Gießt ihre Sonnenstrahlen aus, Und was auf Blumen Than hier war, Ist Freudenthrän' im Augenpaar.

# Der umgehauene Bald.

6. August 1832.

Und der Frühling ist gekommen, Und die Nachtigall kommt wieder, Und im alten heim'schen Walde, Dort nur singt sie ihre Lieder.

Doch ist Art und Beil geschäftig,55 Fällt die grünen Bäume nieder: Auf dem letzten Baume singet Sie noch ihre letzten Lieder.

Wird der Frühling wiederkommen, Kommt die Nachtigall nicht wieder; Nur im alten heim'schen Walde, Dort nur sang sie ihre Lieder.

# \*

## Beimat in der Fremde.

10. Juli 1833.

Wenn ber Sonne goldner Strahl Scheidend grüßt das grüne Feld, Ans dem mild umglänzten Thal Eine Weidenflöte gellt —

Ach, vor meinen Bliden liegtst Dann der Kindheit goldnes Land, Drin mich Liebe hat gewiegt, Dran mich Liebe halt gebannt

## In der Fremde.

11. August 1882.

Herz, du follst vor Freude glüßn In des Herbstes mildem Glanz; Für dein Hossen, deine Mühn Beut er dir den vollen Kranz.

Und ich hör's und blicke hin Wie ein Wandrer auf der Flucht; Wo ich eile, wo ich bin, Fremde Bäume, fremde Frucht.

## 1

### In der Beimat.

Rallereleben, 5. Oftober 1839.

Owe war sint verswunden alliu miniu jar! Baltber von ber Bogelmeite.

Wesichtet ist der Wald und kahl das Feld, Wie alt geworden ist die junge West! Geebnet sind der Gräber lange Reihn, Nen sind die Häuser, nen von Holz und Stein, Sogar der Bach verließ den alten Zug — Die Glode nur, sie schlägt noch wie sie schlug.

Bon Allem was du hattest — feine Spur, Du findest es im Menschenherzen nur, Und jedes hegt für dich Erinnerung, Und jedes macht dich wieder froh und jung; Das Gerz bleibt ohne Bandel, ohne Trug, Es schlägt noch immer wie es weitand ichtig. Der Bang in die heimat.52

Nur noch diese kleine Strede, Und ich bin nicht fern vom Thor, hinter jener grünen Hede Blickt manch rothes Dach hervor.

Mübe bin ich, aber gehen Könnt' ich sieben Stunden noch, Meine Lieben müßt' ich sehen, Ja, zur Heimat müßt' ich doch!

Und ich fand ben Garten mieber, Jeden Baum und jeden Strauch, Sehte mich am Rasen nieder In der Abenblüfte Hauch.

Und dieselben Biumenbecte Lächelten so lieb und froh, Mus denselben Bäumen wehte Kühlung mir noch ebenso.

Doch vergeblich ift mein Fragen Und mein Bliden hin und her, Ach! dieselben Herzen schlagen Mir nun nie und nimmermehr.

heimat ist mir jene Strede Draußen vor dem Städtchen nun, hinter jener Friedhofshede Alle die Geliebten ruhn.

### Beimtehr.

Porbfelt, 10. Gertember 1850.

heimat, ach, vergebens
Sehnt' ich mich nach dir.
Alle Frende meines Lebens
Schien dahin auf ewig mir.
Seit ich dich gefunden,
Ift mein Leid verschwunden,

Keine Thränen bring' ich Wie ich sonft gebracht, Neue frohe Lieber sing' ich Wieber dir bei Tag und Nacht. Neues frohes Leben Haft du mir gegeben, Alles mir gegeben.

Wie genes'ne Kranke Fröhlich auferstehn, Muß ich dir mit heißem Tanke Fröhlich heut' entgegengehn. Lange krank gewesen, Muß ich heut genesen, Heute ganz genesen.

# \*

### 36 bleib' in meinem Baterlande. 25. August 1852.

Ich bleib' in meinem Baterlande, Sein Loos foll auch das meine sein, Sein Leid und seine Schmach und Schande, So wie sein Ruhm und Wück ist mein. In meinem Baterlande will ich bleiben Und keine Macht der Welt soll mich verneiben. Ich bleib' in meinem Vaterlande, Nur ihm gehört mein ganzes Herz, Ihm bleib' ich bis zum Grabesrande Treu in der Freude, treu im Schmerz. Für seine Liebe Alles hinzugeben It nichts zu theuer mir, und wär's das Leben.

Ich-bleib' in meinem Vaterlande, Das ift mein Recht, das meine Pflicht. Ich fürchte Ketten nicht noch Bande, Nicht ob mein Herz im Kerker bricht. Ja sterbend will ich jenen Trost noch haben: Im Baterlande müßt ihr mich begraben.

# 新疆

# O du mein heiß Verlangen!

24. Oftober 1852.

D bit mein heiß Verlangen, Dit meiner Bünsche Spiel, Dit meines Herzens Bangen, Dit meiner Hoffnung Ziel! Seit ich dich sucht' und fand, Giebt's Schönres nicht auf Erden Mis dich, mein Vaterland!

Du kannst für mich nicht alten, Du ewigiunge Braut; Ich will dich lieb behalten, Als wärst du mir getraut. Stets ist mein Herz gewandt, Wie nach dem Licht die Blume, Nach dir, mein Laterland! Ja, bein vergeji' ich nimmer, Dein eigen will ich sein;
Ich will mich heut' und immer Rur deinem Dienste weihn.
Und wär' ich auch verbannt — Ich seb' um nur zu seben Für dich, mein Batersand!

## 1

Sei gegrüßt, mein Baterland

Bom Bodensee bis an den Belt, Da ist bas Land,

Das mir vor allen nur gefällt: Mein Vaterland!

> Vom Tyroleralpenland Vis hinab zum Oftseeftrand Grüßet mir mein Vaterland! Sei gegrüßt, sei gegrüßt, sei gegrüßt,

> > Mein Baterland!

Dein Rame hebt empor die Bruft, Mein Baterland, Du Land des Sangs, der Lieb' und Luft,

Mein Baterland!

Ein Wort ein Mann! ist noch bein Eid, Mein Baterland,

Du Land der Treu' und Biederfeit, Mein Baterland!

D glücklich, wer dich je empfand, Wein Baterland,

Im deutschen Gruß, im Druck ber Hand, Mein Vaterland! O glüdlich, wer treu zu dir hält,
Mein Baterland,
Und mit dir steht und mit dir sällt,
Mein Baterland!
Bom Tyroleralpenland
Bis hinad zum Ostseestrand
Grüßet mir mein Baterland!
Sei gegrüßt, sei gegrüßt, sei gegrüßt,
Mein Baterland!

# 19

# \* In der Fremde.

Grefelt, 20. Ceptember 1855.

D Baterland, v Heimatland, Bic fehn' ich mich nach dir! Hier ift mir Alles unbefannt, Fremd Erd' und Himmel mir.

Benn sich das Blatt im Binde regt, So regt sich's nicht für mich; Benn ench das Derz im Busen schlägt, So schlägt es nicht für mich.

Wenn sich der Blick veriert nach mir, So ist es Neugier nur, Von allen solgt kein einz'ger hier In Liebe meiner Spur.

Ich wandle ftill und ernft umber, Ein Schattenbild der Nacht. Nie wird erfüllt hier mein Begehr, Und nie mir Troft gebracht. Hier ist mir Alles unbetannt, Fremd Erd' und himmel mir: D Baterland, o Heimatland, Wie sehn' ich mich nach dir!

## 新

Nur in Deutschland ift man froh, fröhlich find nur wir.

Grefelt, 20. Ceptember 1855.

Djtmals bin ich heimgefehrt —53 Was ich sah und sand, Hat mich lieben nur gelehrt Recht mein Vaterland.

Fröhlich, fröhlich will ich sein, Und es wird mir leicht, Denn mit deutschem Sang und Wein Ist es bald erreicht.

Dentsche Sitte hindert nie, Daß man fröhlich lebt; Dentsche Kunst und Poesie Uns zur Frend' erhebt.

In der Fremde lernst du recht, Was du fannst und bist, Wo im menschlichen Geschlecht Wahres Menschlum ist.

Wenn du in der Fremde bist, Wird dir erst bewußt, Wo auf dieser Welt noch ist Wahre Lebenslust. Nein, du freust dich anderswo Niemals so wie hier, Nur in Deutschland ist man froh, Fröhlich sind nur wir!

# \*

# \*) In der Seimat. Fallereleben, 25. Mai 1867.

In der Heimat bin ich wieder, Endlich ward sie wieder mein, Soll für mich und meine Lieder Niemals mehr verboten sein! In der Heimat bin ich wieder!

Meiner Kindheit Lieblingsräume, Alle Gärten, Weg' und An'n, Alle Blumen, alle Bäume Lächelnd mir entgegen schau'n. Meiner Kindheit Lieblingsräume!

Glüdlich, wem's wie mir beschieben, So die Heimat wiedersehn, So in ihrem Glüd und Frieden Wie im eignen wandeln gehn! Glüdlich, wem's wie mir beschieben!



# VII. Romangen.

Uns den "Liedern und Romanzen".59 Köln 1821.

1. (30.)

Große Schlachten, blut'ge Siege In den Bälbern, auf den Heiden! Jungfrau, hör die Todesboten, Kränze dich mit grünen Weiden!

In der stillen Abendröthe Wirbelt Stand empor zum himmel, In der stillen Abendröthe Kommt der Reisigen Getümmel.

Wo ist Ellat? sprach die Jungfrau, Und ging an der Aller nieder. Wo ist Ellat, euer Führer? — "Unser Führer tehrt wol wieder."

Wo ist Ellat, mein Geliebter? Folgt er auf der Flucht den Wenden? — "Dein Geliebter, unser Führer? Siegend sahen wir ihn enden."

Und sie brachten seine Leiche Bon der Heide hohem Hügel, Ausgestrecht auf seinem Schilde, Und sein Roß an blut'gem Zügel; Und fie brachten feinen harnisch, Und den helm, den er getragen, Und das Schwert von Blut geröthet, Das jo manchen Feind erschlagen.

Alls die Jungfrau solches sahe, Schlossen sich die Augenlider. Ellat! rief sie, zu der Erde Sant sie und erstand nicht wieder.

Da bereiteten die Krieger Einen Hügel, drin sie beide, Maid und Jüngling, ruhig schlasen In der lüneburger Heide.

Große Schlachten, blut'ge Siege! Bas geschah, das ist geschehen! Biele Eble sind gesallen, Die wir nie und nimmer sehen.

Alle, doch zuerst die Lieben, Alle wird der Tod vereinen. Drum ist der Geliebte fröhlich, Und der Krieger darf nicht weinen.



2. (31.)

Ein Röschen blüht in der Laube so schön, So heimlich an einsamem Orte. Da kommt ein Bube von Bergeshöhn Und bricht so keck durch die Pforte;

Und schauet das Nöschen verlangend an, Und möcht' es zum Kranze sich winden, Hat seine Lust und Freude daran, Solch Nöschen im Garten zu sinden. Und als er sich neigt zu der Blume hinab, Da fäuselt der West durch die Laube, Und Röschens Blätter — sie sallen ab, Nicht wird ihm die Holde zum Naube. —

Drum blühet noch jest, wann der Mai beginnt, Das liebliche Röschen jo stille, Und naht sich ein Bube, jo jäuselt der Wind, Zerstört die schimmernde Hülle.

Doch kommt ein bescheidener Sänger daber, Hold Röschen in Liebe zu pstegen, Dann rauschet der neidische West nicht mehr, Ihm nickt es so freundlich entgegen.

## \*

3. (39.) 25. Ofteber 1819.

Bind auf, bind auf dein gelbes Haar, Der Bräutgam ist entstogen! Er kommt wol übers andre Jahr, Schön Mägblein, bist betrogen!

Und sollt' ich bann betrogen sein, So wär's ein schlimmer (Blaube. Früh stiegt der Tauber zur Heid' hinein, Kehrt Abends heim zu der Taube.

Und fommt er heut zu Abend nicht, Bas wird die Mutter fagen? Ihn wird sie schesten Bösewicht, Mich aus dem hause jagen.

Und eh ich aus dem Hause geh, Eh will ich lieber sterben. Mögt euch ihr Wangen, bleich wie Schnee, So mögt ihr euch entfärben! Und als es Abends dämmrig war, Die Maid am Fenster weinte, Sie band wol auf das gelbe Haar, Und sprach fein Wort und weinte.

Sie riß das Kränzlein, warf's hinaus, Hinaus wol auf die Gassen. Ihr Liebster ging vorbei am Haus, Er kount's nicht liegen lassen.

Ihr Liebster wirtt' es ihr ins Haar, Und füßte sie herzinnig, Erat Morgens früh vor den Altar, Und sprach: Herzlieb, hier bin ich!



4. (42.)
22. Marif 1819.

Um Wocken hinter dem Djen allein Saß Gretchen bei mattem Lampenschein, Und sang und spann, spann wieder und sang Den sieben Winterabend lang.

Man hört in der Stube fein Sterbenswort: Eintönig pickert die Wanduhr fort, Und Gretchen fallen die Neuglein zu, Schön Gretchen schlummert in füßer Ruh.

Sie träumt, im Garten umherzugehn, Wo tausend bunte Blümchen stehn, Sieht Rosen zwischen dem Rosmarin Und Sinngrün zwischen den Minrten blühn.

Sie hört aus der Laube jo füßen Gejang Und einer Zitter freudigen Mang, Sie horcht — und es finget von ihr allein. Tas muß wol der treue Bräntigam sein! Man hört in der Stube kein Sterbenswort; Die Wanduhr pidert ruhig fort. Roch träumet Gretchen, wie Englein thun, Wenn sie im Paradiese ruhn.

Da flopft's an der Thür, da flopft's und ipricht's — Schön Gretchen schläft ja noch, höret noch nichts. Und schauriger tönt's als Gestöber und Wind: "Thu auf, v Gretchen, thu auf geschwind!"

Wol ist's in der Nacht, in der Mitternacht, Da sährt sie vom Sessel empor und erwacht. Horch! wiederum flopst's, will schauen hinein, Es regt sich und stüssert am Fensterlein.

"Das ist vor der Thür der Fichtenbaum, Trin rasselt der Schnee, weckt mich aus dem Traum. Bas hallt denn da draußen, o weh! o weh! — 's Ift wol das Eis auf dem fernen See.

Wie düster! das Lämpthen kann stimmert, noch strabtt! Die Fenster sind mit Blumen bemalt, Ich kann sie nicht össen, nicht schauen hinaus, Will gehn und sehn mal vor dem Haus."

Da stand an ihrer Thür ein Mann; "Ach! Bräntigam kommst du da an!" Beiß scheint wie Schnee sein Angesicht, Und seine Augen rollen nicht.

Wie der Nebel grau ist sein Gewand, Trägt einen Stab in seiner Hand. Bor Schrecken lehnt sie sich an die Thür, Er aber toset und plaudert mit ihr. "Ich rannte schon die ganze Nacht Bom Grabe sern dem Liebchen nach — Hab sunden nun das Liebchen mein, Bollt' sehn, ob's mochte tren mir sein.

Der Morgen mahnt, daß ich jcheiden joll — Du warst mir tren — nun leb auch wohl!" So sprach er leif' und schwand dahin. Der Morgen hell die Dächer beschien.

Am Worken nicht hinter dem Dien faß Schön Gretchen den Winterabend fürbaß. Denn ehe nahte das neue Jahr, Tren Gretchen heimgeläntet war.



# Herr Mirich.60

Wer singet im Walde so heimlich allein?

The liebe, liebe Seel', o mein einziges Kind, o weh!
Und die Kirchenglocken läuten darein.
Und das Scheiden und das Meiden und wie thut es

Ade, ade, ade, Ich seh dich nimmermeh.

Herr Ulrich fam aus dem Krieg und er jang, Und er jang, daß der Wald und das Teld erflang:

Dein hab' ich gedacht in Kampf und Noth Bom Morgen früh bis zum Abendroth.

Ich habe dich geliebet iv lange Zeit, Und ich liebe dich hent und in Ewigteit. —

Ihr Träger, laffet bie Bahre ftehn, Ich muß noch einmal mein Liebchen jehn.

Und als er erhub den Dedel vom Sarg Und den Kranz, der Anneli's Angesicht barg —

herr Ulrich auch tein Wörtlein sprach, Bor sehnendem Leid sein Herze brach.

# \*

# Lied bom Landstnecht.

10. Januar 1823.

Er reitet hinaus, er sieht sich nicht um, Da dreht sich das Roft noch einmal herum.

Es bläf't der Trompeter fo luitig und bell: "Go hab' ich es gern, mein trauter Bejell.

Die Lannen verweht mir der frifde Wind, Laft forgen und betteln Weib und Rind!"

Jung Elebeth öffnet den Laden gemach, Wie scheinet jo freundlich der helle Tag!

"D ftill, mein Rind, du weine nicht! Dein Bater ist ein Bosewicht.

Er hat verwürfelt Hof und Haus, Und zog mit den Reitern zum Thor hinaus.

Er hat vertrunfen Gut und Geld, Run irrt er in die weite Welt.

D ftill, mein Kind, du weine nicht! Der Bater im himmel verläßt uns nicht."

#### Der Soldat.

Unfang Geptember 1826.

Bei Aspern in dem grünen Feld, Da reitet ein Soldat. Da ruft ein Vogel aus dem Wald Ihm nach auf seinen Pfad:

"Wohin, wohin durchs grüne Fest, Du lustiger Soldat? Du dentst nicht an dein Weib daheim, Wie's trauret, früh und spat.

Der Anabe springet wie ein Reh Um seine Mutter her, Der Mutter sind die Augen roth, Sie sieht's, und weint noch mehr." —

D weine nicht, mein treues Weib! Mich ruft es in die Schlacht, Und sechten muß ich mit dem Feind, Sobald entstieht die Nacht.

Wenn wir mit Gott und mit dem Schwert Geschlagen nun den Feind, Dann trockn' ich dir die Thränen ab, Die du um mich geweint.

## 1

## Bon den drei Gejellen.

1833

Es gingen drei Gesellen wol über das Feld, Sie gedachten zu wandern in die weite, weite Welt. Doch ehe sie gingen in die Welt hinein, Da wollten sie noch einmal recht lustig sein. Sie jahen ein Wirthshaus, sie tlopsten an das Ihor, Da kam die Fran Wirthin gar selber hervor: "Begehret ihr Bier, Meth, Most oder Wein? Mit allem soll euch gedienet sein."

"Bir wollen nicht Bier, nicht Mögt noch Meth, Hent trinken wir Wein, denn wir trinken Balet: Hent wandern wir in die Welt hinein, Heut wollen wir noch einmal recht luftig jein."

Und als sie tranken und thaten gut Beicheid, Bergessen war der Gram und die Traurigkeit, Sie dachten an das Scheiden und das Wandern nicht mehr Und an das Bezahlen auch nicht sehr.

"Unn ade, fieber Bruder, fieber Bruder, unn ade! Und das Scheiden, fieber Bruder, und das Scheiden thut weh;

Und jehn wir uns nicht wieder in dieser Beit, Und fo sehen wir uns doch in der Ewigkeit."

Darauf begann der andre von den drei'n: "Ich bezahle das Gelag, ich bezahle es allein: Die lette Liebe, die man andern erweift, Die grünet und blübet vor andern zumeist."

"Ad Bruder, herzliebster Bruder du!" Begann der dritt', "und das geb' ich nimmer zu; Ich bin der reichste von uns allen drei'n, Drum gebühret mir die Ehre zunächst und allein."

Da sah der eine den anderen an, Sie reichten sich die Hand, sie stießen an: Leb wohl! seb wohl! sie tranken ans, Sie zogen in die weite, weite Welt hinaus.

## Die ichonite Blume.

1833.

Es war eine arme Mutter, Die hatte drei Töchterlein, Die waren so schön vor allen Und wollten noch schöner sein.

Sie wünschten sich, sahn sie die Blumen Auf grüner Wiese stehn: "Ach! könnten wir doch in Meidern So schön wie die Blumen gehn."

Da fam Fran Holle gegangen: "Bas euer Herz begehrt, Das wird end allen dreien Durch meine Kunft gewährt.

Ihr sollt wie Blumen prangen Und an dem Kirchweg stehn, Und wer des Weges ziehet, Soll euch mit Frenden sehn.

Kommt aber die Mutter gegangen Und pstückt eich alle drei, Dann seid ihr was ihr waret, Hin ist die Zanberei."

Da sprach die jüngste Tochter: "Ich lass" es gern geschehn — Darf ich als schöne Blume Zu meiner Mutter auch gehn?" —

"Billst du als schöne Blume Zu deiner Mutter gehn, So kann's nur auf ein Stündchen Zur Sonntagsnacht geschehn."— Da standen die Töchter als Blumen In Herrlichkeit und Pracht, Daß froh drob war die Sonne Bei Tag und der Mond bei Nacht.

Die Sommervögel flogen Und flatterten um sie her, Und flüsterten einer zum andern: Ach! wer so schön doch wär'!

Der Oftwind tam gefäuselt, Er sang es leif' und laut: Hier unter den schönen Blumen Muß wohnen meine Brant!

Die jüngste von den Schwestern Bernahm kaum Red' und Sang, Ihr ward nach ihrer Mutter, Nach der lieben Mutter jo bang.

Und um die zwölfte Stunde, Sonntags um Mitternacht. Da hat Frau Holle die Tochter Zu ihrer Mutter gebracht.

Die Mutter und ihre Tochter, Sie iprachen viel und lang, Bis schon die Morgendämmrung Herein durch die Fenster drang.

"Ach! deine beiden Schwestern Bergagen mich geschwind — D Elsbeth, meine Tochter, Du bliebst mein gutes Kind. D Elsbeth, meine Tochter, Sag an was foll ich thun, Du Blume meines Herzens, Sag wie entzaubr' ich dich nun?

Wie foll ich dich doch finden? Wo tausend Blumen stehn, Da kann mein traurend Herze Umsonst nur suchen gehn."—

"Gleich mit der Morgensonne Komm auf die Blumenau, Komm, meine liebe Mutter, Mich hat beneht kein Thau."

Die Mintter ging ins Freie, Sie ging in die grine An, Da fand sie eine Blume, Die hatte benest tein Thau.

Sie drückt sie an ihren Busen Und hin ist all ihr Schmerz: Da wandelte sich die Blume, Froh war das Mutterherz.

# \*

## Bater Gnardian.

1835.

Der Guardian ging über Feld, So feicht als zög' er aus der Welt, Trug nur am Leibe Kutt' und Rock Und in der Hand den Wanderstock. Da eilet wie von ohngefähr Des Wegs ein Edelmann daher: "Chrwürd'ger Herr, Gott grüß end hier! Desselben Weges wandern wir."

Sie sprechen dies, sie sprechen das, Erzählen manchen Schwant und Spaß, Mitunter auch ein ernstes Wort, Und ziehn so ihres Weges fort.

Auf einmal aber führt der Weg An einen Gießbach ohne Steg; Der Pater schreitet schon voran, Da hält ihn sest der Ebelmann.

"Herr Bater, weil ihr barfuß seid, So habt anjeyt die Gütigkeit, Tragt mich hindurch um Gottes Lohn." Der Pater spricht: "das thu" ich schon."

Doch als er in dem Gießbach hält: "Herr, fragt er, fagt, habt ihr and Geld?" — "Geld hab' ich, ja, was geht's euch an?" Untwortet drauf der Edelmann. —

"Es ist des Ordens streng Statut, Niemand dars tragen Geld und Gut — Herr, nichts für ungut!" — spricht's und schnell Liegt auch im Bach der Spießgesell.



3. Jánuar 1835.

Es zogen drei Gesellen Fort in die stirmische See: Abe, so sagten sie allen, Und Weib und Kind, ade! Und als sie waren gekommen Weit in das hohe Meer, Da famen die Räuber gezogen Mit vollem Segel daher.

Laßt ab, laßt ab, ihr Gesellen! Gesangen musset ihr sein, Heraus gebt eure Habe, Heraus eu'r Brot und Wein!

Da sprach der eine von dreien: Wir geben ench Alles gern; Das Beste was ich habe, Das liegt mir selber zu sern.

Das Beste was ich habe, Das liegt im Sachsenland, Liegt zwischen Elm und Solling, Zwei Schlösser weit bekannt.

Das eine heißet zur Fenne, Das andre zum Falkenstein, Das dritte kann ich nicht nennen, Das gehört der Liebsten mein.



# Trene Liebe.

22. Februar 1837.

Kam das Mädchen an die Quelle, Und da stand der Junggeselle. Beide blidten sie hinein In die Quelle hell und rein.

Und das Mädchen, das er füste, Sprach zu ihm: ach, wenn ich wüßte, Ob du liebtest mich allein, Ob du treu mir wolltest sein? "Wie die Quelle sich ergießet, Nie versiegt und immer sließet, Soll auch meine Liebe sein Ewig tren und hell und rein."

Und es schwieg der Junggeselle, Und es rieselte die Quelle, Und sie blickten stumm hinein In die Quelle hell und rein.



Es fteht im düstern Balde. 13 151. Es stefer Form: "Lieber aus Weimar." 1851. Es steht im düstern Walde Ein Schloß aus grauer Zeit Un eines Berges Halde In stiller Einsamkeit.

Da wohnt ein edles Fräule Wol schon seit Tag und Jahr: '3 Tit eine junge Eule Mit hellem Augenpaar.

Sie fommt, beginnt's zu dunkeln, Auf ihres Alkans Rand, Und läßt die Augen funkeln Hinaus ins grane Land.

Wie seufst sie bang' und minnig In öder Mitternacht Um den jo lang' und innig Ihr armes Herze wacht!

"D fäh' ich ihn doch wieder, Den meine Seele minnt!" Sie schlägt die Augen nieder Und weinet wie ein Kind. Und fichet dann in Sorgen Und Wehmuth ftill aflein, Und ichläft nur erft am Morgen Beim Tagesgrauen ein.

Doch wann's beginnt zu dunkeln, Läßt wieder sie ins Land Die hellen Augen funkeln Bon ihres Altans Rand.

Bom Lichtglanz angezogen Kam manches Bögelein, Sie flatterten und flogen Und fangen füß und fein.

Das Fräulein sentte nieder Ihr stolzes Angesicht, Alls mertte sie die Lieder Und Huldigungen nicht.

Und endlich hört fie hu hu! Aus weiter Ferne schrei'n, Und ihr gesiebter Uhu Der stellt sich bei ihr ein.

Mit wonnigem Geheule Grüßt eins das andre traut: Der Uhn fand die Eule, Der Bräutigam die Braut.

## \*5

## Shon Anni. 4. Marz 1837.

Es iprach der reiche Bauer: "Du bist mein einzig Kind, Du fannst zum Manne nehmen Ber je dein herz gewinnt. Doch nur den Hirtenknaben, Den schlag dir aus dem Sinn, Der kann dein nimmer werden So lang ich seh' und bin."

Das Mädchen schwieg und weinte, Sie seufzte still für sich: "Du hast mein Herz gewonnen Und ewig lieb' ich dich." —

Es trieb der Sirtenknabe Beim Mange der Schalmei An einem Frühlingsmorgen Bei Unni's Haus vorbei.

Und Anni fam gegangen Entgegen ihm von fern, Berichämt wie bei dem Sonnen-Aufgang der Morgenftern.

"So sei mir Gott willfommen Du liebe Seele du! Ich muß im Thale bleiben, Du ziehst der Alpe zu.

Id muß — o laß mich schweigen, Zu groß ist dieser Schmerz. So mag dich Gott geleiten, Leb wohl, du treues Herz!"

Sie reichten sich die Hande, Umarmten, füßten sich, Sie sahn sich an und weinten Und weinten bitterlich. Und eine Rosenknospe Nahm er von seinem Hut: "Leb wohl, leb wohl, sieb Unni! Leb wohl und bleib mir gut!

Und ist die Knosp' erblichet, Lieb Anni, denk an mich — Leb wohl, leb wohl auf ewig! Denn ewig lieb' ich dich."

Es trieb der Hitenknabe Der hohen Alpe zu. Sie aber blieb im Thale Und fand nicht Raft noch Ruh.

Groß war ihr Leid und größer Bard es von Tag zu Tag: Sie wurde frank und franker, Bis sie danieder lag.

Und eines Tages frühe Wol um das Morgenroth, Ta war die Roj' erblühet, Schön Unni aber todt.



# Der todte Anabe.

1837 (?).

Die Mutter weint' und härmte sich, Gestorben war ihr Kind, Ein Kind so schön und minniglich, Wie nur die Engel sind.

Und als es nun im Grabe lag, Da hatt' es nimmer Ruh: Die Mutter weinte Nacht und Tag Und weinet immerzu. So lang die Mutter weint und wacht, So steigt aus seinem Grab Der Knabe spat um Mitternacht Und geht ins Dorf hinab.

Besucht die Plage rings herum, Wo er gespielet hat, Und geht dann wieder todtenstumm Hinauf den Kirchhofspfad.

Die Mutter aber weint und wacht Und weinet immerzu: So lange hat auch Nacht für Nacht Der Knabe teine Rub.

Und endlich tritt im Sterbelleid Er vor die Mutter hin: "D liebe Mutter, laß dein Leid, Und laß mich wo ich bin!

D siebe Mutter, laß doch ab! Was weinst du allezeit? Die Thränen dringen durch mein Grab, Nicht trocken wird mein Kleid."

Die Mutter hört's: "v fönnt' ich jein Bei dir doch Tag und Nacht!" Die Mutter ruft's und schlummert ein, Und ist nicht mehr erwacht.

So fonnte dann der Anabe ruhn, Sein Grab ward ringsum grün, Und jeden Frühling sieht man nun Drauf Beil und Nosen blühn.

## Die Treuloic.

1. Nerember 1837.

Hungrig stiegen dort zwei Raben Auf der Beide hin und her, Sie begrüßen sich und fragen, Wo wol eine Malzeit wär'?

"Unter jener falben Eiche Ift für uns ein Tisch gedeckt, Dort auf jenem breiten Steine Liegt ein Ritter hingestreckt.

Niemand weiß wer ihn erschlagen, Niemand als das treue Roß, Niemand als der Edelsalte, Niemand als die Fran im Schloß.

Und der Jalf' ist weggestogen, Nach dem Balde lief das Roß, Doch die Gattin sitzet droben Ruhig auf dem hohen Schloß.

Und sie blicket von der Zinne Auf die herbstlich todte Flux, Und sie harret bang' und stille — Auf den sremden Buhlen nur."



Die Monne.

14. Nevember 1857.

Frühlich ichien die Morgensonne In das weite Thal hinein. Gegenüber stand die Nonne In der Klosterhall' allein. Und sie sah ins That hernieder Durch das helle Morgenroth: "Alles grünt und blühet wieder, Und für mich ist Alles todt."



# Abend = und Morgenroth. 25. September 1850.

Die Müde sist am Tenster Im goldnen Abendschein, Sie pust sich ihre Flügel Und nickt dann rusig ein.

Und in der stillen Kammer Da schlummert eine Maid, Die hat der Tod gefnicket In ihrer Blüthezeit.

Und als die Morgensonne Die Fenster hell beglänzt, Da wird die blasse Todte Geschmücket und befränzt.

Und als man trägt die Leiche Hinaus zum Kämmerfein, Da spielt die Mücke fröhlich Im goldnen Sonnenschein.



## Der mude Wandrer.

14. März 1851.

Schon fank die Sonne nieder, Es ist geworden spat: Ein Wandrer wie ein Schatten Zieht hin am Felsenpfad. Er denkt an seine Heimat, An seine Jugendzeit: Die Jugend ist verschwunden, Die Heimat ist so weit.

Da hört er fernher Glocken, Als riesen sie ihm zu. O bringt dem müden Wandrer, O bringet mir auch Ruh!

Da schwindelt's ihm, er stürzet Bom Pfade gäh hinab. Tief unten in den Schluchten, Da sindet er sein Grab.

Die Abendgloden schweigen; Nur leise rauscht der Bach Hinab die dunkten Schluchten, Hinab mit Weh und Ach.

# \*5

# Die lette Racht.

15. Marz 1851.

Die Nacht so lang! die Nacht so lang! D hätt' ich gemacht den lepten Gang! Den lepten Gang aus einer Welt, Dran nichts mehr mich gesesselt hält, Wo der vielleicht nur glücklich ist, Der niemals dentt und Alles vergist.

D Baterland! o Baterland! Wie war mein Herz für dich entbrannt! Dir hab' ich geopsert Hab' und Gut, Und deine Schmach gesühnt mit Blut, Für deine Freiheit unverzagt Gelitten, getämpst und Alles gewagt. Kein Hoffnungsftraht, tein Hoffnungsftraht In des Magharen Kerterqual — Das Baterland in Feindes Hand, Die Kämpfer todt, gefangen, verbannt, Und ich begnadet mit dem Strang — Wie währt die Lang! jo lang!

# AS

# Der Spielmann und jein Rind.

16. Nevember 1852.

Es bligt und fracht, es jauft der Bind — Der blinde Spielmann und jein Kind, Sie ziehen in die Welt hinein: Jenjeit des Bergs joll Kirmeß jein.

Und als sie an dem Abhang sind: Bleib stehn, mein Bater! rust das Kind. Ihn aber treibt der Sturm voran, Da stürzt hinab der arme Mann.

Ann sigt sie da am Fels allein Und jammert in die Welt hinein. Sie hält des Baters talte Hand, Den Blid zum Himmel hingewandt:

"D lieber guter Bater du, So gingst du ein zur ew'gen Ruh! Aus aller deiner Pein und Noth Hat dich ertöst ein gäher Tod.

Bor deinen Augen war es Racht, Du sahst nicht mehr der Erde Pracht. Du sangst von ihrer Fröhlichteit Und trugst im Herzen Gram und Leid. Der Mond geht auf, hell ist die Nacht, Kein Bogel schreit, kein Sichbaum kracht, Des Donners Grollen ist verhallt, Kein Blättchen rauscht, es schweigt der Baid.

Ja, Gottes Frieden kam herab: Die Welt ist ruhig wie das Grab. D schliese doch mit seinem Schnerz Nun endlich auch mein armes Herz!

Bertrümmert wie die Harse hier Hit Alles, Bater, nun mit dir. Ich kann nicht singen mehr um Brot — Mein Lied ist nur: o wär' ich todt!"

## 1

## Die Berlaifene.

28. Tebruar 1857.

Ich habe die Tag' und die Rächte geweint Und sange geharrt vergebens, Bis ich wurde mit meinem Wilhelm vereint, Der einzigen Frende des Lebens.

Und meine Eftern weinten um mich, Es weinten um ihn die seinen; Sie grämten und quaften zu Tode sich, Nichts konnte hienieden sie einen.

Da ist gebrochen auch Wilhelms Herz, Zu weich so viel zu ertragen — Ich hab' es getöbtet mit meinem Schmerz — Es hat nun ausgeschlagen. Und wie die Noj' am zerbrochenen Stab, So bin ich übrig geblieben; Die Welt hat nichts für mich als ein Grab Für all mein Dulden und Lieben.

# \*1

# Edon Unnden.

s. Mar; 1857.

Es webte schin Annchen ohn' Unterlaß Mis dächte sie weder an dies noch das, Ließ hurtig das Schiffchen wandern Bon einer Seite zur andern Herüber hinüber, herüber hinüber.

Doch schneller als das Schiffchen stog, Ihr Herz zum sernen Weliebten zog: Alch, könnt' er bei mir doch weilen! Alch, könnt' ich zu ihm doch eilen Herüber hinüber, herüber hinüber.

Da pochte schneller und lauter das Herz Und größer wurde der Schnsucht Schmerz — Das arme liebe Mädchen, Es nehte mit Thränen die Fädchen Herüber hinüber, herüber hinüber.

Und ehe der Einschlag zu Ende gebracht, Der Liebste plöttlich die Thür' aufmacht: Da gab's zwei glückliche Herzen Und welch ein Kosen und Scherzen Herüber hinüber, herüber hinüber! 7. Arrit 1857.

Es ist ein Reif gesallen 162 Bor meines Liebchens Haus, Der Sommer ist vergangen, Das Lieben ist nun aus.

"Bann wirst du wieder kommen, Bann bist du wieder hier? Im Binter oder Sommer, Bann kommst du her zu mir?"

Wann ich zur Alpe ziehe, Dann zieh' ich auch zu dir, Noch eh die Rosen blühen, Siehst du mich wieder hier.

Der Winter war geschieden, Die Sommerzeit hub an, Ich stand vor Liebchens Thüre Und klopste wieder an.

Da hör' ich hinterm Laden Mit traurigdumpfem Ton: "Mein Töchterchen ist begraben Bor sieben Bochen schon."

Und ist sie denn begraben, Die Herzallerlichste mein, Soll auch mit ihr begraben All meine Hoffnung sein.

#### \*) Raid befehrt.

27. Juni 1860.

"Niemals möcht' ich Blumen tragen, Niemals trinten fühlen Wein, Niemals einen Knaben tüffen, Niemals, niemals einen frei'n."

Und das hört ein frijder Anabe, Windet eilig einen Arang, Schleicht zum Mädden und betränzt fie: "Komm mit mir zum Kirmeftang!"

Und sie fragt sich: soll ich bleiben? Und sie fragt sich: soll ich gehn? Schweigend solgt sie ihm am Arme, Beis nicht wie ihr ist geschehn.

"Schöner bist du, trägst du Blumen; Froher wirst du, trintst du Wein; Wohler ware dir auf Erden, Wolltest du die Meine sein!"

Nach dem ersten Tanze trintt sie Kühlen Wein recht wohlgemuth; Nach dem zweiten sagt sie leise: "Frag mich nicht! ich bin dir gut.

Immer will ich Blumen tragen, Immer trinten tühlen Wein, Immer will ich lieb dich haben, Immersort die deine sein!"



## Unmerkungen.

#### Bolfoleben.

#### 1. 3. 4. --

In der Si, nach B. 3 folgender Bert, aber durch einen Strich getilgt:

"Wür" ich doch ein Rosentäser! unf die Rose, die du pflückest, Hög' ich, auf der Rose blieb' ich, Blieb' ich, bis du mich zerdrückest."

#### 2. ©. 20. —

3. 1-4 find dem vorigen Gedicht entlehnt.

#### 3. €. 20. —

Juceft in den "Liedern aus Weimar" 1854. S. 64. Hegt ein Gelegenheitsgedicht vom 22. Ottober 1851 "Filr Fräuleln Antonie te Neus zu Krefeld" vor mit folgenden Abweichungen: B. 4 fehlt; statt B. 6 lautet der Schluß:

> "Warum mußtest du scheiden auch jo bald, Run der Winter tommt traurig, od' und falt!

Warest du uns doch solch ein Frühlingstag, Ter da heiter lacht über Feld und Hag.

Momm und laß uns doch länger nicht allein! 280 du fröhlich weilft, muß es Frühling sein."

#### 4. C. 26. —

Hus Dem "Deutschen Rünftler-Album" (Duffelborf 1873).

#### 5. G. 31. -

Die Beröffenttichungen der "Zwecklofen Gesellschaft" und des brestaner Rünfttervereins, für welche Kreise G. seine Trinklieder dichtete, bilden die Jundgrube für die ätteiten S. ichen Beimieder; pal. daber:

- 1. Muctiade oder Herrn Mucts Sonnenfahrt und Tob. Alles aus dem Archive der Zwecklofen Gesellschaft zu Brestan. 1828, Anhang S. 17—30.
- 2. "Weinbüchlein, Bum Besten der Wafferbeichadigten Schleffer berausgegeben von der Bwedlofen Gesellschaft," Bredlan, 1829.
- 3. "Poeffeen der dichtenden Mitglieder des Brestauer Künftlervereine. Brestan. 1830. C. 136-141.

Anfier den verschledenen Ansgaben der Gebichte' ift hier noch an neunen das Büchfeln Anger Weinhaus. Weinticder und Spriche von D. v. H. Auf Bunfch des Dichters herausgeg, von Carlo Goriff-Dresden. Eresden, 1875. — Daffelbe enthalt immelit in Gefalt von Beinivifichen, einzelne Berje oder Abichritt ans der Trinffichern.

#### 6. 3. 31.

Die Bonner Aurschentlieder' stellte H. als Vonner Student 1819 ausannen und verössentlichte sie durch Druck (vgl. "Mehr Lebent. Bd. 1. S. 164. 165). Ausger dem hier aufgenommenen studet sich und ein anderes H.sche Beid in den "Wonner Aurschenstledern" (vgl. daselbst Kr. 7 und Kr. 93); beide sind anonym erschienen: "B. Siebel" sit als Berfasser augegeben; dies war H.s Spipmame im kreise sehrer Eindienigenossen, au dessen Erkläuberung potter der Lichter selbst seinem Kreunde J. M. Bagner in Weien softem Griffinerung of im Freden der Faust gelesen wurde, batte jeder seinen Spipmamen, der und der Sebest, und so auch ich, der sonit gewöhnlich der "Voct" genannt wurde." (Lysl. J. M. Wagners Ruchtung zu einer bittiographischen Schrift über H. im "Kenen Luxunge im Wilbliographis und Albssichtswissensfasst. Verft 1870.)

#### 7. S. 48. -

Das Gedicht ist erst später von H. unter die Trintlieder ausgesummen; ursprühasich sie es eine Satire auf dreskauer Justände und am 20. Mai 1836 auf dem brestauer Türerfeit aesungen, um gewisse Kethungen in den dortigen Künstleetreisen zu schliedern vogl. Me privilegierre Schlesiiche It. 1836. 21. Mai. Erzie Peitage. S. 1881.

#### 8, 3, 53, --

Uripringlich ein politisches Lied; es sieht zuerst in den "Unpolitiken Liedern" (Bd. I. S. 186–88) mit der Überichrift: "Er fäuterung zum 13. Artikel der Bundesacke." S. wendet sich gegen die Zürsten, welche "den Schüffel nicht fünden können," um die vom Artikel 13 der Bundesacke gesorderten landhändischen Verfassungen einzurichten (vgl. "Mein Lebent. Bd. III. S. 115),

#### 9. 8. 56. —

Ursprünglich santete B. 3 (hst.):
"Anders dort und anders hier!
Heute Wein und morgen Wier!
Fede Flasche sei geleert,
Well sie unser Wissen mehrt.
Anders dort und anders hier!

#### 10. S. 56. --

Der Anfang ist einem alten Studentenliede entlehnt, welches H, in Wuttle's Jahrbuch der deutschen Universitäten (1842, Bd. I. S. 391 ff. Nr. 12) herausgegeben hat.

heute Wein und morgen Bier!"

#### 11, S. 58.

Ein Getegenheitegedicht inm Straftburger Gesehrten Congretie 1842; vgl. "Mein Leben," Bd. III. S. 325-327, woselbst auch folgende ursprüngliche Lesarten sich sinden:

#### 12. 6. 60. -

Der Ansenthalt in Bingerbrief gab dem Tichter Verantafung das geben am Mehn in einer Anzahl Lieder zu besingen, die er mit älteren gemeinsam als "Meinleben" (Main; 1851: vermehrt und mit Singweisen herausgegeben von H. Schletterer, Verwiede und Lehrzig 1865) herausgab. Sowelt diese Lieder nicht vereits in den "Vier Jahredzeiten" (Gei. V. B.). It verössentlicht sind, finden sie hier als "Rheinleben" Ansingme. Die in der Aweiten Ansigabe nen hinzugekommenen Lieder haben wir an wäterer Stelle ihrer Entstehnugszeit entiprechend einzelugt.

#### 13. ©. 60. --

B. 1 ift von dem alten Trintifed (oben G. 38) übernommen; die anderen Berje find neu.

#### 14. ©. 63. —

Sm ,Rheinleben' (1865. S. 25):
"Laß uns noch oft beisammen sein" —.

#### 15. 3. 64.

Die von G. endgiltig gewählte Fassung sieht nicht feit, ba in der Gi. für die "Ausgabe lepter Sand" der lette Bers verloren gengen fit, und die friiheren Ausgaben mandertet abweidende Lesarten enthalten.

#### 16. S. 66. —

Diefe getfürzte Form bil, für die "Ausgabe letter Sand". In ber atteren Si, und im "Aheinleben" (1851. S. 30. 31) beifit es bor dem letten Ber3:

"Doch nun der Most im Fasse gährt, Ist alle Hossmung bin: Weh mir, wie ist der Wein so schlecht! Wie llein ist mein Gewinn!

Wie war ich gestern noch so reich, Und jest, daß Gott erbarm'! Bin ich nicht mal an Hoffnung reich, Ich bin an Allem arm." — und nach dem letten Berg ift bingugefügt:

"Dann sollte nicht mein Winzerlied So klägfich tönen drein, Ich wollte fingen freudenvoll Und selbst ein Winzer sein!"

#### 17. 6. 67. -

Ein Lied mit demfelben Anfang fteht in den "Bier Jahreszeiten" (Gei. 28: 86, 11, S. 364).

#### 18, S. 76, —

Statt diefer und der folgenden 9 Beilen heißt es in der Si. urfprunglich :

"Eine Welt voll begeisternder Tugend, Boll Lieb' und Gemüthlichteit, Boll Freude, Hoffnung und Jugend, Die Bertfinderin schönerer Zeit."

#### 19. 3. 85. -

Barianten der einen hi, ju diejer Zeile:
"Und durft' es benn wol anders fein?" und: "Soll's benn für uns nie herbit auch jein?"

#### 20. 3. 89.

Die ättesten "Faschingstieder" sind veröffentlicht im "Schlagsichatten. Ein zwedloses Jastnachtsbüchtein" u. j. w. (Breslau, 1829. S. 10—15), von wo sie um andere vermehrt als selbständige Gruppe in die "Gedichte" aufgenommen sind.

#### 21. S. 91.

Im "Schlagschatten" (S. 11) und in der Ateinen Liedertaset zu Brestau" (erste Lieferung. Brestau, 1827) ift nach B. 2 der solgende einaeldweben:

"Binter und Sommer — gwei Federn am Hut! Schwanten und flattern, Und find mir doch gut. He Trühlting auch nicht nah, Hopfa, hopfa, hinüber, herüber! Dreh dich um, jo sieht er da."

#### 22. C. 93. -

In der Si. lantet B. 4, wohl für eine besondere Gelegenheit bestimmt :

"Trinkt aus! ichentt ein!
Gent foll's einmal recht Faintacht fein!
Beir wollen zechen!
Dem Hausherrn wollen wir zu Chren
Bertrinten Alles und verzehren,
Und fo ben Dank auswrechen."

#### 23. 3. 104. -

In S.s , Sotbatentiedern' (Mainz. 1851. S. 32): "Morgen müffen wir marichteren" -.

#### 24. S. 109. —

In den "Societätssichriften" der Breslauer "Zwedtofen Gefell schaft." Bd. 11. 1829. S. 73 lautet der Anfang : "Um die Sommer- Zeit" —

und der Schluß an Stelle der lepten 9 Beilen: "Und auf Heid" und Held, über Berg und That In der ganzen Welt Blie du allzumal Plein eigen!"

#### 25. €. 111. —

In den Sägerliedern mit Melodien' (Brestau. 1828) hat S. feine ältesten Sägerlieder mit denen anderer Dichter und mit einigen Boltsliedern herausgegeben.

#### 26. ©. 112. —

In den "Sägerliedern" (1828. G. 5) find nach B. 2 folgende beiden Berje eingeschoben:

"über Anospen, über Blumen Schreitet stüchtig hin mein Juß; Auch dem Liebchen in der Ferne Wird ja nur ein fülcht'ger Gruß.

Und der Böget Lied zu hören, Hab' ich weder geit noch Luft; Triff ihn! triff! hallo hohoho! Tönt es lant aus neiner Bruft."

#### 27. C. 115. —

In den "Gagerliedern" (1828. C. 9) und in den "Gebichten" (1837. C. 35) fieht das Lied mit der Aberfchrift "Der Säger auf der Kirch welb" -- und mit vielen Abweichungen im einzelnen.

#### 28. S. 135. —

Der Bressauer Cenfor, Polizeipräsident Seinke, nahm, als das Gedicht zum ersten Male gedruckt werden jollte, an den 4 erften Zeiten des 2. Berjes Unftoff und anderte eigenmächtig:

"Ja, teine Zeit war jemals ichtecht: In jeder lebet fort Gefilht fite Freun dich aft, Lieb' und Necht Und für ein traulich Wort." Lgl. "Wein Leben." Nd. III. S. 241. 245.

#### .29, S. 139, --

In einer Gi. folgende beiden Barianten zu diefer Zelle am Rande bingugeichrieben:

"Bann fehn wir und wieder?" - und: "Gehn wir je und wieder?"

#### 30. ©. 155. —

Dieje Form hil, für die "Ausgabe letter Hand." In der atteren Faliung vom 29. Tecember 1848 (gedruckt in den "Gedichten." 1853. S. 168) fautet die Überichrift: "Seemanns Scheibeslied" – 111d

2: 3: "Und als fie iprach in stillem Schmerz! Wann tehrest du zurück? Da brach vor Schnsticht mir das Herz Abe! ade! mein Lteb, mein Glück! Ja, Scheiden macht mich so betrübt, Lch, hätt' ich dich doch nie geliedt!"

und ber Refrain (3. 5. 6) ber beiden ernen Berje wie der von B. 3.

#### 31. G. 156. —

So in der Hi, für die "Lusgabe letter Hand". Die erften Berje entframmen einem Gedicht vom 9. November 1855 (gedruckt in den "Aedern aus Weimar". 3. Anfl. 1856. S. 100), in welchem fich an dieselben folgende Verje schlossen:

"Frei von Landbeschwerd' und Corgen Segelt er gur Welt hinein,

Und er fühlt an jedem Morgen: Du gehörft nur dir allein.

Lakt mich denn als Seemann leben! Wo sich Alles siets bewegt, kann es ja den Fleck nur geben, Wo das Herz mir freier schlägt."

Die beiden Schlufverfe des von uns im Tert mitgeteilten Liedes bilden die zweite Hälfte des folgenden, bil, erhaltenen Liedes vom 29. November 1861:

"Luftig ift das Seemannsleben, Luftig in die weite Welt Zwischen Meer und himmel schweben Ohne Sorg' und ohne Geld.

Was die Andern drückt und plaget, Laffen wir am Strand zurück, Jeder Morgen, der uns taget, Bringt uns näher unferm Glück.

Freundlich fächeln uns die Sterne, Unfre Segel schwellt der Wind, Hoffnung zeigt uns nach das Ferne, Daß die Zeit im Flug verrinnt.

Wenn ums Schiff Die Winde fturmen," -- ufw.

#### 32, 3, 163, 181, -

In den "Gedichten" (1834. Erstes Bändchen. S. 69—86 und 1843. S. 69—88) find eine Angast ätterer Soldatentlieder als ietb iröndige Gruppe enthalten. Tie Handt ätterer Soldatentlieder als ietb gesche der Beschäftigung H.s. mit desem bekonderen Zweige der vollstümtlichen Lerit bilden die Jahre 1850 und 1851. Eine Sammlung älterer und neuerer Soldatentieder erschien 1851 bei I. G. Wirth Sohn in Mainz unter dem Itel "Soldatentlieder von H. d. 20 Lieder mit Melodien. Bon diesen haben wir 16 Lieder in das "Kriegsleden" ausgenommen, eines (Kr. 2) als minderwertig weggelassen, I Nr. 16. 18. 19) sind gemäß der von H. getrossenen Anordnung ieher Gedichte bereits in anderem Insammensang verössentlicht ("Lebe wohl": Ges. W. Bd. II. S. 79. — "Norgen müssen wir verreisen": Ges. B. Bd. II. S. 104. — "Inr ein Bandern ist das Leben": Ges. B. Bd. I. S. 84). Im Zahre 1852 erschien und Musteriere, sie

Säger und Canoniere, für Husaren, Manen, Dragoner und Girassiere, sit den ganzen Wehrmannsstand in unserm tieben Vatersand. Wit Singwessen Wehrmannsstand in unserm tieben Vatersand. Wit Singwessen Wehrmannsstand in unsern tieben Wit Singwessen der Werten des Artigers Verlagsbuch von ihr, 13) zu den "Liedern der Landsknechte" (vgl. Ges. B. Bd. III. S. 217), eins (Nr. 10) stammt aus stüherer Zeit (Ges. W. Bd. III. S. 170), ein drittes (Nr. 9) sit in den Ges. W. weggelassen. So bielben 19 Lieder aus dem Jahre 1851, die wir als selbssändigen Enthungsseit und herr Veröffentlichung gemäß, zusammennehören.

#### 33. S. 170. —

Über dieses und die beiden folgenden "Husarentieder" vgl. "Mein Leben". Bd. III. S. 195, 196 (230). — Die Fassung dieses Liedes weicht in früheren Druden vielfach ab, vor allem in

2. 2. 3. 5: "Bir wollen den Preis und den Ruhm auch befalten" ---

B. 3. 3.—6: "Wir find noch wie weiland, lebendig und heiter-Baswolltihrvon uns, und was wolltihr noch weiter? Wir bletben wie weiland die muthigen Retter, Für Freiheit und Recht die blutigen Streiter."

#### 31. %. 171. --

Urfprilingliche Lesart zweier Sif.:

"Laßt Alles uns wagen und topfer uns ichlagen" .

#### 35. €. 173. —

In einigen alteren Druden (vgl. ,Deutsche Lieder aus der Schweig', 1843. S. 230-232) ist als Schlufverk hingugefügt:

"Drum singen wir mit frohem Schall: Hurrah! Trompetentusch!

Hoch Blücher unfer Feldmarschatt! Hoch Biethen aus dem Busch!"

Der Anfang des Gedichtes ift einem Bolisliede entlehnt; vgl. Erlach, Bolislieder der Deutichen, Bd. II. 1834. 3. 431.

#### 36. S. 174. -

Dieses Wedicht ift Umbichtung eines andern (vgl. oben G. 56).

#### 37. 8. 178. -

Co bil. fitr bie "Ansgabe letter Sand." In ber alteren Si. und in ben ,Colbatentiebern' (G. 31);

"Im gangen Sahr fein Schoppen."

#### 38. S. 179. -

Huch in den Biebern file Schleswig-Bolftein' mit der Anderung B. 1. R. 3. 4: "Roch Einmal jum Gefechte

Wilr Schleswig-Solfteine Rechte!"

Gine Umbichtung für den Krieg 1870 71 wird an anderer Stelle veröffentlicht.

#### 39, 3, 180, -

In einer Gi, folgender von &. nicht veröffentlichter Schlufvers filitaugeffigt:

> "Wer hat benn biefes Lied erbacht? Hurrah, hurrah, hurrah! Ein Invalide bat's gemacht, Surrah, hurrah, hurrah! Er hat's gejungen in Frend' und Leid, Er bat's gefungen allezeit Und ift geichieden, Und ift geichieden mit Surrab !"

#### 40. 3. 185. -

Diefer Text unr im ,Soldatenleben' und hft. für die "Husgabe letter Sand". Die altere in die fruberen Ausgaben der Gedichte' (1843, E. 81) aufgenommene Form aus dem Frühling 1825 lautet :

2. 1: "Wir prenkijden Jäger find wohlgemuth, jedlin!

Sab'n hoben Ginn und leichtes Blut,

Und ein grünes Aleid,

Und allezeit

Die Biichi' an der Seit', ju ba, ju ba, ju be!

Und giehn fürs Baterland gum Streit."

23. 2 ungefähr wie in unferem Tert.

23. 3: "Wenn freundlich am Simmel die Sterne ftehn, jodijn!

So milien wir aus lumvandeln gehn.

Wie bos er's meint -

Bis der Morgen ericheint.

Stehn wir vereint, ju ba, ju ba, ju be!

Und feht! geichlagen ift der Reind."

#### 41. 3. 195. --

Cammtliche 5 Sif. und die alteren Drude: "Und mußt' ich nur nicht gar jo fern"

#### 42. E. 198. —

In dieser Form noch ungedruckt, für die "Ausgabe lehter Hand" bestimmt; in einem Liederverzeichnis von fremder Hand ist als Entschungszelt der I.3. Nati 1-68 augegeben. Ursprüngtliche Form vom 5. Februar 18-43 (gedruckt in den "Soldatenliedern E. 25 und sonst mit der Überschrift: "Landskurmlied vom Jahr 1843."
— und mit folgender Kasiung von

23. 2: "Wir ichmören einen boben Gid:

- Nicht ehr die Wassen nieder,
Nicht eher Fried' und Feierzeit,
Bis Deutschland frei ist wieder!
Bis an jedem Drt
Frei ist Schrift und Wort,
Und bis weit und breit
Recht und Gerechtigteit
An Deutschland ist zu finden!"

In einer Umdichtung fur Schleswig Holftein (gedendt in den meisten Ausgaben der "Lieder für Schleswig-Kolftein" lautet die Uberichrift: "Tod oder Sieg." — und

B. 2: "Wir schwören einen hohen Gib: Nicht ehr die Rassen uleder, Nicht eher Fried' und Feierzeit Und froder Sang und Lieder, Bis der Düne fort, Fort in seinen Nord Und bis weit und breit Recht und Gerechtigkeit Au Schleswig-Solfkein waltet."

#### 43. S. 200. -

Bei seinen altdentichen Studien beschäftigte sich H. im Jahre 1825 auch eifzig mit dem Leben der Landsklucchte und "famörunte sie Georg von Frundsberg" (vgl. "Mein Leben". Bd. II. S. 30). In derselben Zeit sind auch die ersten Landsklucchtslieder entstanden ; 22 stammen aus den Jahren 1825 und 1826. Schon in der ersten Kusgabe der "Gedichte" (1827. S. 179—202) erschelnen sie als selbständiger Liedertreis, in späteren mannigkach vermehrt und ver mindert. In den Jahren 1865 67 entsteht eine neue Folge Landskuchtslieder, so daß H. daran denken tonnte, eine Sonderausgabe derselben zu veranstatten; diese erschlen tisse bei Riimpler-Hannvorrunter dem Titel: "Lieder der Landskuchte unter Georg und Egipar von Frundsberg." Bon den 40 Liedern dieser Sammlung sind 5

(Mr. 32. 33. 35. 37. 38) nach bes Dichters Willen ver zu Gunften ehrer frengeren Anverdung bier weggelassen und an anderer Steite in die Ges. W. eingereißt, eins (vgl. unten Annn. 46) ist hingusgetommen, so daß unfere Sammtung 36 Lieder enthätt. — Bon den Anmertungen, welche D. in der Sonderansgabe der Landstnichtstieder beigesigt hat, sind nur die notwendighen unter dem Texte der Gedlichte abgedruckt.

#### 44. 8. 215. -

In der Di.: "Co trinten wir pontifice" -.

#### 45. S. 219. -

Altere Form des Schlufverses in einem Briefe an den Bruder vom 4. November 1835 und in früheren Ausgaben (vgl. "Gedichte". 1843. S. 328. 329):

"Dody während Mars jo sortregiert, Quid invat Lex et Ars? So wollt' ich denn, es wäre Und Lex und Ars im Mars!"

#### 46. S. 223. -

Das Gedicht findet sich nuter den Landstnechtsliedern gedruckt nur in den "Gedichten". 1827. S. 202. Ju allen späteren Ausgaben der Landstnechtslieder seitte es, weil D. dasselbe, wie er selbst im J. 1872 einem Freunde schreibt, übersehen hat. — Ju den "Gedichten". 1827 lauten die 3 Schluszeiten:

"Jest wuchern Dornen auf meinem Grab. Ein Mäbel wandert den Sügel hinab Und pflüdt fich ein Röslein jum stranze."

#### 47, ©. 226. —

Alle n Hfi.: "Fingerlein", nur der Dend "Ringelein"; vielleicht ein Dendichler, so daß das seltenere und vollstümlichere "Fingerlein" herzuhelten ift.

#### 48. S. 233 —

Ein Abichnitt "Baterland und heimat" fünder sich zuerst in den "Gedichten". 1884. Erstes Bündchen. S. 37-68 und teher in Gelen späteren Ausgaben wieder. Die Meinzahl der vaterländlichen

Lieber rührt aus der Zeit der politischen Kampse des Sichters ber und in aus derselben Tuelle gestoffen wie die Unpoliticken Lieder und andere Zeitgebichte, weshalb die meisten auch in die Aufsasven der politischen Lieder eingestrent die. In ipäteren Jahren ber hat Hattenandslieder und Zeitgebichte vermischt in solgenden der Gendernisagben veröffentlicht:

- 1. "Deutschland über Alles! Zeitgemäße Lieder von S. v. F." Leipzig. 1859.
- 2. Baterlandslieder von S. v. F. mit Weifen von S. M. Schletterer', Samburg, 1870.

Die Tremming milicen Bateriandstliedern und Zeitgedickten ist bei ber patriotischen Richtung der volltischen Lurit H.s. ichwei und nicht sireng durchsilbener; wir haben hier nur die allgemeinsten Bateriandstlieder aufgenommen und verweisen bestigtich der anderen auf die Zeitgedichte.

#### 49. ©. 233. —

In der einzigen Si, ift gu ben beiden tepten Beiten des 3. Berfes von S. hinzugeschrieben :

"Erft: Stoßet an und ruft einstimmig: Hoch das dentiche Baterland!"

Ein Fremd des Tichters, Theodor Ebeling zu Hamburg, über welchen in der Biographie anschilder zu handeln fein vied, lien zu Anzag des deutsch jeunzölichen krieges das Lied "Teutichtend über Alles" drucken, im durch die Verteilung desselchenung zu heben und der Verbreitung des Liedes, welches er als die Antionalhunne anerkannte, förderlich zu sein H. jchrieb darauf an Ebeling in einem Briese vom 18. August 1870:

"Da Sie nun einmal: Deutschland über Alles, drucken lassen, so könnten Sie wol als Einkeitung meine Oratio pro domo beisügen. Daß ich auch an mich dente, werden Sie verzeihlich finden, denn mein Einziges, meine Sonne ist und bleibt mein Baterland!"

Die hier erwähnte "Oratio pro domo" S.3, welche er dem Briefe betlegte und deren Renntnis wir der Bittwe Th. Chelings, Fran Amanda E. zu hamburg, verdanten, lautet:

### Deutschland über Alles.

Taß dies Lied eine Zufunit baben würde, frand zu erwarten. Von dem Augenblicke an, daß wir auf hörren zu fragen: Was ist des Tenticken Vaterland?, von dem Augenblicke an, daß diese Frage beantwortet war durch die siegreichen Heere von ganz Tentickland, da wurde das Lied:

#### Deutichland über Atles

zur Wahrheit und kann von nun an als ein Lied aller Teutschen mit Recht gesungen werden, wenn es auch die ganze Welt außer Teutschland verdrießt.\*) Ja, wir baben endlich ein Recht dazu, mehr als der Engländer zu seinem Rule Britannia und der Franzose heute noch zu seiner Marseillaise.

Ter Dichter ist bekanntlich Hossen ann von Fallersleben. Er versäste das Lied den 26. Augun 1841 in Hetgoland, wo er oben damals das Zeebad gebrauchte. Einige Tage später übergab er es Julius Campe (Firma: Hossmann und Campe in Hamburg). Es erschien mit der Melodie von Joseph Handu zu: Wont erhalte Franz den Kaiser ichon den 1. Zeptember als Zonderdruck mit der Bemerkung: "Text Eigenthum der Berleger". Die Bemerkung war ganz überstüssig, denn daß sedes Lied in Tentschland vogelsrei ist, stellte sich auch sür Hen. Campe, noch obe das Jahr zu Ende ging, ichon beraus. Der Text ging in die am meisten verbreiteten Commerss und Liederbücher über. In den meisten wurde die Handusche Metodie beibehalten.

<sup>\*)</sup> Behanptete doch der Deputierte Licheard in der Militärdebatte im Dec. 1867, eine Nation, die ein foldes Lied fingen fönne, zeige einen Mangel an Bescheidenheit.

<sup>\*\*)</sup> Co ergabtt es der Dichter felbst in "Mein Leben". 3. Bo. C. 212. 213.

So schön und passend diese Melodie ist, so ichien sie doch nicht allen Componisien zu genügen, und viele versuchten, wie es bei so manchem allgemein ansprechenden Liede geschieht, es neu zu componieren.

Das "Singe wem Gesang gegeben" hat aber gewist auch in der Musit seine Grenzen und es fragt sich, ob es für ein Lied, zumal eins das sich zu einem Boltseliede eignet, ein Bortheil ist, wenn seine Singweise immer wieder in Frage gestellt und es sortwährend als ein Lied Aller von Jedem verichteden gesungen wird.

Es wäre wirklich der Mühe werth, unter den vielen Compositionen, die von diesem Liede seit 30 Sahren versaft sind, diesenige herauszusünden, welche die Hand iche überträse, damit der schöneren vor der schönen der Borsang würde.

Sie mögen hier, jo weit fie uns befannt geworden, in alphabetischer Ordnung folgen:

Frang Abt in Täglichsbed's Liederhalte 1, Abth. 2, Bd. S. 14. 4ft.

Al. Drefel (Lemgo. Meperiche Bojb.) 4 jt.

M. Ernemann (Breslan, Lendart n. Salzburg, Tunte-fiche Bichhol.)

Wilh. Greef: Mannerfieder. 6. Beft Mr. 3. 4ft.

Beinr. Groffe: Liederbuch für die demiche Ingend (Olbenb. 1850) S. 11.

2. Sahn in Metbieffel's Mufifalifdem Bouquet, 1849. Rr. 6. 2ft.

C. Salbmair im Salleichen Liederb. (Salle. S. 28. Edmidt) E. 48. 4ft.

Aper im Liederb, für dentsche Studenten, 2, Aust. Salle. Schmidt, 1852) S. 61, 4 st.

Louis nindicher in der Illuitr. Zeitung. 1860, Nr. 888. 3. 68. ninuer in der Illuitr. Zeitung. 1848. 11. Bd.

Mr. 266. 3. 96. 4ft. und in i. Vollsfieder Album (Eisteben, Kuhnt. 1853) Nr. 16.

Conradin Arenter Op. 120 (Bertin, Echlefinger, 4ft. Franz Lachner Ob. 93. 4ft.

Fr. Müller Cp. 83. 4ft. mit betiebiger Begleitung von Blasinfrumenten ober Blanof, (1862).

28. Refter Op. 5 (Berlin. D. Beiß. 1866) 4ft.

Ernft Michter in Rlauer's deutscher Boltsliedertafel.

3. Heft (Gisleben, Ruhnt) Nr. 3. 4ft.

Ludwig Ederff (Hamburg, 18, W. Niemener, 1870) 4 ft. C. G. Schüne (Hamburg, Böhme) 4 ft.

9. Start Dp. 24.

C. Thiele im Orphens. 13. 288. Nr. 72. 3. 1. 4 it.

Borläufig wollen wir Joseph handn's Melodie jeitbalten und glauben fie mit gutem Gewissen empfehlen zu können.

#### 50. S. 234. -

Die "Tiavolini" (2. Auffage. 1848. C. 66-68) ichtieft &. mit biefem Liebe, beffen Schluftzeilen er in ber folgenden bemertenes werten Beife geandert hat:

"nur in Dentichland

Wohnt meine Freud' und Wonne !"

Überichrift in den "Diavolini": "Via buona." - Altefte überschrift: "Auf ber Wanderung."

#### 51. E. 239. -

In diejer Form von G. unter ben Baterlandsliedern wieders holt veröffentlicht. In der hi, lautet B. 3.

"Deutschland! Deutschland!

Bald wirft du fteben in höhrem Glang:

Die Freiheit drudt dir aufs Saupt ben Mrang;

Die Freiheit ichmingt

3hr Banner und fingt:

Deutschland! Deutschland!

Seil beinem Ramen!"

Bgl. das unter die Beitgedichte aufgenommene "Deutschland! Tentionand! Zeimir gegruffer mein Baterland" - bom in, Jotli (86).

#### 52, G. 240. —

Bariante ber Sff. und Drude:

"Rir das freie dentiche Land."

#### 53. ©. 243. —

Undere biliche Kaffung :

B. 1. B. 1: "Gerg, mein Berg, wie bift betrogen" -.

23. 2 - : "Wolfen tommen, Wolfen ziehen Still vorüber meinem Blicke, Und die Wellen, die da flieben, Bringen mir tein Heil zurück!"

#### Mad 28. 2 eingeschoben:

"Und so tann ich nichts umsangen, Öffnen sehnend sich die Arme — Still verschmacht" ich im Verlangen, Überlassen meinem Harme."

#### 54. S. 245. —

Mufang in alteren unegaben:

"Wie tranrig febn die An'n und Matten"-.

#### 55. €. 246. —

In der Si .: "Doch die Agt in taufend Sanden" -.

#### 56, 3, 246, -

Im Sandezemplar der "Gedichte" (1831. Erstes Bochen. S. 67), der einzigen Jundiente dieses Gedichtes, ist diese Lesart von H. hit. bergestellt für die im Drucke besindliche

"Bor mir ausgebreitet liegt" -.

#### 57. €. 248. —

Umbichtung eines Liebes, welches H. im November 1821 in Faliersleben gedichtet hat (vgl. das Gedicht "Herz, mein Herz, gieb dich zufrieden" Gef. W. Bd. I. S. 52 und die Anmerkung dazu S. 391. Nr. 12). Die uripringliche Faijung findet fich filt und in J. R. Monfical's "Weftentichem Mujenalmanach auf das Jahr 1823". S. 261. 262; die wichtigste Abweichung derfelben von dem höttern Tert:

B. 3: "Und ich fam jum Schlagbaum wieder Und jum dunteln Fliederftrauch, Ging am Hopfengarten nieder,

Fand das grüne Pförtchen auch." (sie! für "auf" im Mufenalmanache).

#### 58. €. 253. —

3n 2 Sff.: Endlich bin ich beimgefehrt" -.

#### 59. E. 255. -

Ans der schon erwähnten Ausgabe der "Lieder und Romangen" haben wir uur eine tieme Auswaht von Romangen aufgenommen, da die beziglichen Gedichte dieser Sammlung als Jugendichöpfungen mehr von litterarhistorischen, als von fünftlerischem Intereuzignd.

#### 60. C. 260. -

Bgt. fiber das Lied G.s Bemertung in "Unferen vollsthum- liden Liedern," Auft. 3. Leipzig, 1869, Anhang S. 199.

#### 61. ©. 269. —

Dieje Form des Gedichtes nur in den "Liedern and Weimar" (1854. S. 16—48). In der älteren Form vom 2. März 1837 (2 Hi.; Überschrift: "Uhn und Schuhu.") schließen sich an die erften 7 Verje die folgenden:

> "Und die das min vernahmen, Sie flogen eilig her: Biet ftolge Ritter famen Wol edler noch als er.

Und unter diesen drangen Bwei Sänger mit herbei, Die beiden Sänger sangen Gar manche Melodei.

Und um des Schloffes Jinnen Wettfangen fie berum, Sie aber faß da drinnen Und blieb zu Allem frumm.

Sie tamen täglich wieder Bon Gehnsucht angefacht, Und sangen ihre Lieder Die liebe lange Nacht. Komm mit! fo fchrie der Uhn, Komm mit! ich will dich frei'n. Komm nit! fo rief der Schuhn, Komm nit! und laß mich ein.

Da ward's zu toll dem Fräule, Sie schlug die Angen zu: "Fort, fort mit dem Gehenle, Und last mich doch in Nuh!""

#### 62. S. 280. —

Altere Gedichte mit gleichem Unfang bil. erhalten :

1. pom 10. December 1822: unbedeutend.

2. vom 21. December 1840: an B. 1 und 2 ichließen fich bie folgenden:

"Benn die Tage werden länger, Und die Nachtigall wieder fingt, Benn der Frühling ist vorhanden Und Lanb und Blumen bringt.

Und als der Winter vergangen Und die Sommerzeit find au, Stand ich vor Feinstliebehens Thüre Und flopfte wieder an.

Da that sie auf das Fenster Und sah zu mir heraus: Der Winter ist vergangen, Das Lieben ist nun aus.

O Winter, tofer Winter, Was haft du doch gemacht? Du haft mich um mein liebes, Um mein liebes Schäusein gebracht."



# Inhaltsübersicht

Der

## Inrischen Gedichte.

(236. I. II, und III der Gesammelten Werte.)

| Ci  | uleitung  |       |      | e    |      |      |      |     | त्रव. | 1. | €.   | 1-     | X1X.  |
|-----|-----------|-------|------|------|------|------|------|-----|-------|----|------|--------|-------|
| 931 | richtigun | gen   |      |      |      |      |      |     | ,,    | ,, | ,,   | XX     |       |
| I.  | Dichterle | ben   |      |      |      |      |      |     | ,,    | ** | 2+   | 3-     | 171.  |
|     | Milgen    | icine | 3    |      |      |      |      |     | B5.   | I. | Œ.   | 5-     | -14.  |
|     | Jugen     | D= 11 | nd   | 9)   | lan  | nes  | sjal | rc  | 27    | ,, | pp   | 15-    | -43.  |
|     | Jahre     | der   | þo   | lit  | ijdy | en ! | Rär  | npi | e ,,  | ,, | g p  | 44-    | -64.  |
|     | Reifer    | e W   | lan  | 110  | sja! | hre  |      |     | ,,    | 11 | ,,   | 65-    | -101. |
|     | 8         | dme   | egli | icte | hen  | 9    | . 9  | 8.  |       |    |      |        |       |
|     | Dichte    | rs E  | yan  | tili | ien  | lebe | 111  |     | ,,    | ,, | ,,   | 102-   | -123. |
|     | Miter     |       |      |      |      |      |      |     | ,,    | ,, | ,,   | 124-   | -153. |
|     | 9         | pätl  | inç  | je   | G.   | 13   | 6.   |     |       |    |      |        |       |
|     | 91        | lojer | lie  | der  | 9    | . 1  | 39.  |     |       |    |      |        |       |
|     | 8         | ur    | Er   | ini  | ieri | mg   | (    | 111 | die   | E  | ıthi | illung | des   |
|     | .?.       | nifa  | an   | nŝ   | =2   | ent  | mal  | S   | 311 8 | am | bur  | ia G.  | 147.  |

|     | Legies Levensjahr            | 250.   | 1.   | S.    | 154- | -17  | Ì.  |
|-----|------------------------------|--------|------|-------|------|------|-----|
|     | An der See S. 159.           |        |      |       |      |      |     |
|     | Im Flachlande S. 162         | 2.     |      |       |      |      |     |
| 11. | Liebesleben Bd. I. E. 1      | 173 (  | is   | ध्रम् | H.   | €. 7 | ١.  |
|     | Aus den Liedern und Romanze  | 11 259 | . I. | €.    | 175- | -19  | )   |
|     | Lieder an Meieli             | ",     | ,,   | ,,    | 193- | -19. | i.  |
|     | Frühlingslieder an Artitona  | "      | "    | ,,    | 196  | -20  | (), |
|     | Des fahrenden Schülers Liebe | 11     |      |       |      |      |     |
|     | und Leiden                   | **     | **   | ,,    | 201- | -20  | 7.  |
|     | Eintagschönchen              | "      | **   | "     | 208- | -21  | ()  |
|     | Oftertage eines Musikanten i | im     |      |       |      |      |     |
|     | schlesischen Webirge         | ,,     | ",   | **    | 211- | 21   | ļ.  |
|     | Liebe und Leid               | **     | "    | ,,,   | 215- | -22  | .), |
|     | Die letzten Blumen           | * *    | ,,   | **    | 226- | -23  | 0,  |
|     | Liebe und Frühling           | 40     | **   | **    | 231- | -23  | ÷ . |
|     | Lieder aus einem Alpenthale  | * **   | ,,   | **    | 235- | 23   | 1   |
|     | Trühlingsliebe               | "      | **   | **    | 240- | -24  | 2.  |
|     | Winterbilder                 | **     | **   | "     | 243- | -24  | 5.  |
|     | Heimliche Liebe              | **     | "    | **    | 246- | -24  | 8.  |
|     | Buch der Liebe               | **     | **   | **    | 249- | -31  | 2   |
|     | Poppelsdorfer Erinnerungen   | 11     | **   | **    | 313- | -31  | 6.  |
|     | Helgolander Lieder           | "      | ,,   | 29    | 317- | -32  | 2   |
|     | Johannalieder                | "      | "    | ,,    | 323- | -38  | 8   |
|     | 1. Ghaselen                  |        | Ξ.   | 328   | 3,   |      |     |
|     | II. Im Redarthale            |        | ,,   | 33    | 1.   |      |     |
|     | III. Im Rheingan             |        | "    | 349   | ).   |      |     |
|     | IV. An der Rordfec           |        | +9   | 364   | 1.   |      |     |
|     | V. Um Rectar                 |        | "    | 369   | ).   |      |     |
|     | VI. Ein Tag an ber           | Sart   | ,,   | 371   |      |      |     |

VII. Am Nedar E. 374.

| VIII. Im Rheingan                |        | H    | 376  |          |    |
|----------------------------------|--------|------|------|----------|----|
| Unmerfungen                      | 210.   | 1.   | €.   | 389-406  | i. |
|                                  |        |      |      |          |    |
|                                  | -      |      |      |          |    |
|                                  |        |      |      |          |    |
| Liebesleben Gortiehung und Schli | मंह) १ | id.  | II.  | 3. 1- 79 | ÷. |
| 380                              | Bd.    | 11.  | S.   | 35.      |    |
| Heidelieder                      | **     | **   | **   | 68.      |    |
| Lieder einer Beimgebliebene      | n "    | **   | "    | 9-15.    |    |
| Leiden und Liebe                 | **     | "    | ,,   | 1619.    |    |
| Zunitieder                       | "      | **   | **   | 2022.    |    |
| Allbenröschen                    | **     | "    | "    | 23-38.   |    |
| Um Rochetice                     | "      | **   | "    | 39-43.   |    |
| Scheiden und Wiedersehn          | 11     | "    | "    | 44-47.   |    |
| Ginzelne Gedichte zum "Liel      | )e\$=  |      |      |          |    |
| feben" gehörig                   | ,,     | • •  | **   | 48= 78.  |    |
| III. Rinderleben                 | HD.    | 11.  | . z. | 79-39;   | 3. |
| Jugend= und Mannesjahre-         | ,,     | "    | ,,,  | 82113    | 3. |
| Wiegenlieder S.                  | 85     |      |      |          |    |
| Kindheit "                       | 87.    |      |      |          |    |
| Die tieine Maria "               | 112.   |      |      |          |    |
| Jahre der politischen Kämpie     | 73.9   | . П  | . Ξ. | 114 200  | 3. |
| Reisere Mannesjahre              | **     | H    | - 11 | 209-28   | 0. |
| Frängchens Lieder "              | 209    | 9    | 54.  |          |    |
| 1. Kind und Natu                 | r S    | . 20 | 9.   |          |    |
| Il. Kind und Han                 | is "   | 25   | 27.  |          |    |
| III. Rinderteben                 | ,      | . 2  | 37.  |          |    |

| Miter                      | 235.    | 11.   | S.   | 281-289.    |
|----------------------------|---------|-------|------|-------------|
| Lettes Lebensjahr          | **      | ,,    | ,,   | 290-315.    |
| Die vier Jahreszeiten      | ,,      | ,,    | ,,   | 316-393.    |
| I. Der Frühling E.         | 316.    |       |      |             |
| II. Der Sommer "           | 336.    |       |      |             |
| III. Der Herbst "          | 355.    |       |      |             |
| · IV. Der Winter "         | 372.    |       |      |             |
| Anmertungen                | Md.     | 11.   | €.   | 394-412.    |
|                            |         |       |      |             |
|                            |         |       |      |             |
| IV. Boltsteben             | . 5     | UD.   | 111  | l.          |
| 1. Frühling und Liebe      |         |       |      |             |
| Müllers Töchterlein        |         |       |      |             |
| 2. Wein und Gesang         |         |       | II.  | €. 31—87.   |
| Studentenlieder G.         |         |       |      |             |
| Rheinleben "               | 50.     |       |      |             |
| 3. Allerlei Mlänge aus der | 11      |       |      |             |
| Volksleben                 | 235     | . 111 | l. e | 5. 88—162.  |
| Jugend= und Mannesja       |         |       |      |             |
| Fastnacht S                |         |       |      |             |
| Kirmeß und Tanz "          | 95      |       |      |             |
| Wanderlieder ,             | 104     |       |      |             |
| Aipenleben "               | 105     |       |      |             |
| Waldleben "                | 111     |       |      |             |
| Allerlei .,                | 118     |       |      |             |
| Jahre der politischen Rän  | ipie 23 | ō. H  | 1.3  | 5.135- 141. |
| Reisere Mannesjahre        |         | , ,   | , ,  | , 141—158.  |
| Alter                      |         | ,,    | 77 7 | , 158—162.  |

| 4.      | Ariegsleben             | 235.  | III.  | €. | 163—199.   |
|---------|-------------------------|-------|-------|----|------------|
|         | Husarenlieder           |       | €. 17 | 0. |            |
|         | Aus dem Soldaten        | leben | ,, 18 | 1. |            |
| 5.      | Lieber der Landstnech   | te    |       |    |            |
|         | unter Georg und Casp    | ar    |       |    |            |
|         | von Frundsberg          | Bd.   | III.  | €. | 200-232.   |
| 6.      | Vaterland und Beimo     | it "  | "     | "  | 233 - 254. |
| 7.      | Romanzen                | **    | ",    | 11 | 255—281.   |
| Humer   | tungen                  | Bd.   | III.  | €. | 282 - 300. |
| Inhali  | süberjicht              | 11    | ,,    | 17 | 301-305.   |
| Alphal  | octifches Berzeichnis i | der.  |       |    |            |
| Liedera | infänge                 | **    | "     | ,, | 306 - 365. |



# Alphabetisches Verzeichnis

Der

# Piederanfänge der Aprischen Gedichte.

(Bd. I, II und III der gesammelten Werke).

#### 21.

| Albend wird es wieder                 | I,   | 33  |
|---------------------------------------|------|-----|
| Ach, das Wandern fällt uns ichwer     | III, | 137 |
| Ach, die Nachtigall, sie singet       | I,   | 67  |
| Ach, die Röthe meiner Wangen          | I,   | 223 |
| Ach, es treibt mich hin und wieder    | I,   | 181 |
| Ach, Goldfischen, lieb Goldfischen    | II,  | 194 |
| Ach Gott, wie weh thut Scheiden       | II,  | 44  |
| Ach, fönnten doch die Blumen sprechen | 11,  | 595 |
| Adh, könnten wir doch leben           | III, | 132 |
| Ad, lieber guter Großpapa             | II,  | 286 |
| Ach! seit ich dich verloren habe      | I,   | 115 |

| II,  | 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III, | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I,   | 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1,   | 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| II,  | 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I,   | 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| III, | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I,   | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I,   | 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1,   | 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| II,  | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I,   | 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ι,   | 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I,   | 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I,   | 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| II,  | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I,   | 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I,   | 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| III, | 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I,   | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I,   | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| II,  | 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I,   | 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| II,  | 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I,   | 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| III, | 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| III, | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I,   | 385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I,   | 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | HII.  I,  I,  III,  IIII,  III,  IIII,  IIIIII |

| Als unser Mops ein Möpschen war      | II,  | 144 |
|--------------------------------------|------|-----|
| Alte Freuden zu erneu'n              | I,   | 365 |
| Alte Weiber, Dfengabeln, Besenstiele | III, | 98  |
| Am Glanze beines Angesichtes         | I,   | 273 |
| Am Woden hinter dem Djen allein      | III, | 258 |
| Un beiner Schönheit Rosenhage        | I,   | 277 |
| An der Rose Busen schmiegt sich      | I,   | 255 |
| An der steilen Felsenwand            | II,  | 26  |
| Un einem grünen Baume hing           | II,  | 89  |
| Un uns auch ist der Ruf ergangen     | II,  | 322 |
| Un Berwelfen und Berblühen           | I,   | 23  |
| Un Bundern reich ist diese Belt      | II,  | 32  |
| Anders kannst du stets erscheinen    | I,   | 35  |
| Urme Frau, o arme Frau!              | III, | 153 |
| And die Conne finket nieder          | I,   | 320 |
| Auf das Fest der grünen Pjingsten    | I,   | 21  |
| Muf deinen Lippen, deinen Wangen     | ſ,   | 269 |
| Auf dem Berge möcht' ich ruhen       | HI,  | 243 |
| Auf dem Lebensmeere fahr' ich        | I,   | 360 |
| Auf dem Waffer will ich schweben     | III, | 133 |
| Auf den Bergen grünt die Freude      | III, | 38  |
| Auf den Bergen grünt die Frende      | III, | 60  |
| Auf der Alspe bin ich geboren        | III, | 105 |
| Auf der Wiese tanzen wir             | II,  | 89  |
| Auf die Berge muß ich gehen          | Ι,   | 341 |
| Auf diesen blauen Bergen hier        | I,   | 211 |
| Auf meinem Blumentische              | II,  | 313 |
| Auf öder Allpe stand ich             | 1,   | 236 |
| Auf Rosenlippen sollst du leben      | Ĭ,   | 389 |

| Auf! schenket ein                | III, | 33  |
|----------------------------------|------|-----|
| Auf, Soldaten! Große Thaten      | Ш,   | 181 |
| Auf unfrer Wiese gehet was       | 11,  | 375 |
| Aus den Augen, aus dem Ginn!     | I,   | 80  |
| Aus den Reben fpriegt das Leben  | III, | 83  |
| Aus Farbenglanz und Lichteswogen | I,   | 299 |
| Aus jenen grünen Büschen         | II,  | 110 |

## 3.

| Bald ein Flüchtling und Verbannter      | I, 358   |
|-----------------------------------------|----------|
| Bald fällt von diesen Zweigen           | II, 109  |
| Bald schwindet hier auch alles Grün     | П, 34    |
| Bald werden nun die Neben blühn         | I, 360   |
| Bald wird das Laub                      | 1, 117   |
| Bald wird das Laub                      | H, 273   |
| Ballero, Ballero!                       | 11, 235  |
| Baum meiner stillen Liebe               | 1, 387   |
| Begliickt wer sich noch freuen kann     | I, 161   |
| Bei Aspern in dem grünen Feld           | III, 262 |
| Bei verblühten Lilien fteh' ich         | I, 341   |
| Beim duftigen Maitrant bin ich geseffen | I, 359   |
| Bin ich doch eine Blume                 | 1, 24    |
| Bin noch jung und guter Dinge           | I, 19    |
| Bind auf, bind auf bein gelbes Haar     | III, 257 |
| Bist du auch hienieden                  | I, 52    |
| Bist du da? bist du da?                 | II, 264  |

| Blauer Himmel endlich wieder!         | H,    | 33  |
|---------------------------------------|-------|-----|
| Blauer Himmel, milde Luft             | I,    | 71  |
| Blaner Himmel, milder Connenschein    | I,    | 155 |
| Blüht auch die Rof' an trüben Tagen   | I,    | 140 |
| Blumen sucht' ich in dem Walde        | Ш,    | 26  |
| Bringe dir nur Maienglöckchen         | I,    | 176 |
| Brumm! brumm! was ist das?            | III,  | 101 |
| Brummbär, Brummbär, brumm brumm brumn | u II, | 226 |
| Buttervogel, auf ein Wort!            | II,   | 213 |
|                                       |       |     |

#### D.

| Da droben an der Halde                  | III, 65  |
|-----------------------------------------|----------|
| Da drüben da blühet                     | III, 27  |
| Da hangt, da hangt der Aehrentrang!     | III, 129 |
| Da liegt ein Gesangener tief verborgen  | I, 204   |
| Da müssen Gottes Engel sein             | I, 283   |
| Da spring' ich, nun sing' ich           | II, 187  |
| Da steht er wieder, steht leibhaftig da | III, 41  |
| Dankbar sei mit Herz und Munde!         | I, 170   |
| Dann träumte mir ich würde begraben     | I, 405   |
| Darf ich nie sein hienieden             | II, 38   |
| Das alte Jahr vergangen ist             | III, 135 |
| Das Fähnlein auf! die Spieße nieder!    | HI, 212  |
| Das Feuer ist im Rieselstein            | I, 267   |
| Das frohe Leben ist verftummet          | 1, 361   |
| Das Glas in der Rechten                 | III, 44  |
| Das ist der alte schöne Brauch          | III, 147 |
|                                         |          |

| Das ift ber alten Erbe ichonfter Traum         | I, 294    |
|------------------------------------------------|-----------|
| Das ist der Dant für jene Lieber               | 1, 296    |
| Das ist der Liebe Zauberei                     | 1, 257    |
| Das ist die Rebenlaube wieder                  | I, 350    |
| Das ist ein reicher Segen                      | H, 356    |
| Das ist für mich die beste Schlacht            | III, 52   |
| Das Känzlein lass' ich trauern                 | III, 205  |
| Das Lanb fällt von den Bäumen                  | I, 120    |
| Das Leben ist nur Kampf und Streit             | I, 355    |
| Das Männlein dort auf Einem Bein               | И, 376    |
| Das Schönst' in herrlichster Natur             | II, 35    |
| Das Sterbeglöcklein hör' ich läuten            | И, 68     |
| Das war mein jüngster, war mein schönster Trai | ım I, 149 |
| Das war nur Ernft, bas war fein Spiel          | III, 78   |
| Das Wetter naht, und Donner rollen             | II, 27    |
| Daß ich den Berg verlassen muß                 | III, 106  |
| Daß ich dich unendlich liebe                   | 1, 374    |
| Dein Auge hat mein Aug' erschlossen            | I, 232    |
| Dein Aug' ift nur ein Edelftein                | 1, 262    |
| Dein Geburtstag heute wieder                   | 1, 110    |
| Dein Leben war Gin Leiden                      | 1, 109    |
| Dein Lieben scheint noch gar gering            | 1, 298    |
| Dem Abend näher als dem Morgen                 | I, 103    |
| Dem Winter wird der Tag gu lang                | 111, 9    |
| Den Blumen wird so bange                       | 11, 182   |
| Den ganzen lieben Abend lang                   | III, 111  |
| Den Morgen seh' ich tagen                      | III, 169  |
| Den Stöpsel weg! und schenket ein!             | 111, 39   |
| Der arme Baum! er fant danieder                | 1, 392    |

| Der Erde schönste Träume seid                 | II,    | 39  |
|-----------------------------------------------|--------|-----|
| Der Erdrauch blüht, die Bögel singen          | ſ,     | 71  |
| Der Frieden ruht auf Berg und Thal            | II,    | 265 |
| Der Frühling beginnt!                         | II,    | 210 |
| Der Frühling hat es angesangen                | II,    | 355 |
| Der Frühling hat sich eingestellt             | II,    | 108 |
| Der Frühling hat sich heiß gemüht             | III,   | 69  |
| Der Frühling ist ein Maler                    | II,    | 294 |
| Der Frühling ift gekommen                     | I,     | 60  |
| Der Frühling kehret wieder                    | II,    | 99  |
| Der Frühling fommt, die Lerchen singen        | I,     | 327 |
| Der Frühling machet fröhlich                  | Π,     | 48  |
| Der Frühling ichied, doch ließermir einBlümel | ein I, | 327 |
| Der Gletscher steht umglühet                  | II,    | 1 1 |
| Der Guardian ging über Feld                   | III,   | 266 |
| Der Halm, der auf der Dunc steht              | I,     | 297 |
| Der Berbit, der heute giebt und nimmt         | II,    | 355 |
| Der Himmel hat es mir gesandt                 | Ι,     | 249 |
| Der Käfer in der Lilie vergist                | I,     | 283 |
| Der Kibig und die Kibigin                     | II,    | 217 |
| Der Kindheit Welt ift eine schöne Welt        | II,    | 81  |
| Der Kirchhof ist mein schönster Plat          | I,     | 212 |
| Der Kranich fommt zum Heimatlande             | Ι,     | 198 |
| Der Auduck hat gerusen                        | 11,    | 215 |
| Der Auchuck nicket mit dem Kopf               | II,    | 216 |
| Der Rudud ruft: tu tu!                        | II,    | 270 |
| Der Kudud und ber Gjel                        | II,    | 101 |
| Der Landstnecht zieht ins Feld hinaus         | III,   | 206 |
| Der Laubsrosch, der Laubsrosch                | II,    | 302 |

| Der | Liebe Frühling ist erwacht             | II,  | -110  |
|-----|----------------------------------------|------|-------|
| Der | Mensch muß Etwas werden                | III. | 70    |
| Der | Mond scheint über die Beide            | П,   |       |
| Der | Mond ichon icheint, die Nacht beginnt  | I,   | 210   |
| Der | Mond stand über den Bergen             | H,   | 29    |
| Der | Mond zieht durch die Wolfen            | II,  | 259   |
| Der | Morgen funkelt zauberschön             | I,   | 390   |
| Der | Morgen nahet mild und schön            | I,   | 26    |
| Ter | Mind und die Tliege verheirothen sich  | H,   | (4.5) |
| Der | Mebel fällt, die Sonne siegt!          | III. | 1200  |
| Der | Nebel liegt auf Berg und Thal          | 11,  | 267   |
| Der | Reif ist ein geschickter Mann          | II,  | 391   |
| Der | Schnee ist gerronnen                   | 11,  | 103   |
| Der | schönste Bunich auf diesem Erdenrund   | I,   | 112   |
| Der | Sec ist zugefroren                     | II,  | 374   |
| Der | Sommer bleibt nicht lange mehr         | H,   | 37.:; |
| Der | Sommer, der Sommer                     | 11,  | 27.1  |
| Der | Sommer hat alle Belt beglückt          | II,  | 343   |
| Der | Commer tommt, der Frühling flieht      | П,   | 3B    |
| Der | Sommer rief: ade!                      | H.   | 150   |
| Der | Sonntag ift gefommen                   | H,   | 337   |
| Der | Strahl, den mir die Conne jendet       | I,   | 300   |
| Der | Bogel fliegt zum Gelseneiland          | 1,   | 3211  |
| Der | Weiher blinkt                          | 11,  | 237   |
| Der | Wein der ist gerathen heuer            | H,   | 363   |
| Der | Wein zieht uns zum himmel hin          | III, | 37    |
| Der | Wiese weiße Nebel steigen              | 1,   | 183   |
| Der | Wind weht übers Stoppelfeld            | Ш,   | 129   |
| Per | Winter bringt mich nicht jum Schweigen | I.   | 286   |
|     |                                        |      |       |

| Der Winter ist gar schaurig                     | II, 154  |
|-------------------------------------------------|----------|
| Der Winter ist gefommen                         | III, 152 |
| Der Winter ist wieder vergangen                 | H, 321   |
| Der Winterabend, das ist die Zeit               | II, 373  |
| Der Zauber alter Zeiten                         | I, 390   |
| Des Frühlings Boten send' ich dir               | T, 346   |
| Des Frühlings erste Schauer                     | II, 76   |
| Des Jahres Hoffnung rieselt nieder              | 1, 77    |
| Des Morgens in der Frühe                        | III, 108 |
| Des Morgens wann die Hähne frähen               | III, 163 |
| Des Winters, wann es schneit                    | II, 301  |
| Deutsch ist meine Art und Beise                 | III, 215 |
| Deutsche Worte hör' ich wieder                  | III, 236 |
| Deutschland! Deutschland! D heil'ger Name       | HI, 239  |
| Deutschland, Deutschland über Alles             | III, 233 |
| Dich kannt' ich schon, als ich ein Kind noch wa | r I, 272 |
| Dichter Rebel hüllt den Rhein noch ein          | I, 137   |
| Didelbum! Summ jumm jumm!                       | H, 199   |
| Die Abendglocken läuten wieder                  | 1, 377   |
| Die Alehren nur noch nicken                     | II, 86   |
| Die Bäume grünen überall                        | I. 344   |
| Die Blume fann nicht enden                      | 11, 39   |
| Die Blumen hatt' ich bir gebrochen              | 1, 228   |
| Die Blumen find verwelfet                       | J, 045   |
| Die Blumen jollen nicht mehr jprechen           | 11, 42   |
| Die Burschen sind, bei meiner Chr!              | 111, 140 |
| Die Buttermild mein Leibgericht                 | H, 232   |
| Die Dichtung ist des Lebens Immergrun           | I, 69    |
| Die dustenden Aräuter auf der Au                | 1, 81    |
|                                                 |          |

| Tic | duntle Racht sie ist verschwunden     | 11, 300  |
|-----|---------------------------------------|----------|
| Tie | Erde fagt es den Lerchen an           | 1, 28    |
| Die | Erde träumt von grünen Felbern        | I, 334   |
| 210 | Jahn' ift aufgepflanzet               | H, 386   |
| Tie | Grosch' und die Unken                 | HI, 45   |
| Die | Gänse mit dem Gänscrich               | II, 281  |
| Die | ganze deutsche Litteratur             | 1, 47    |
| Tic | Glodenblumen läuten gar fein          | 11, 213  |
| Die | Glucke geht am Ufer                   | 11, 305  |
| Tic | großen Herren machen                  | 11, 374  |
| Die | Kaiserfrone pflanzet mir ans Grab     | 1, 295   |
| Die | Kerze steht noch da und brennet nicht | 1, 309   |
| Tie | fleinen Bögel singen und springen     | 11, 177  |
| Tic | Lerche singet schon im März           | 1, 308   |
| Die | Lerche singt, der Ancinc schreit      | H, 101   |
| Die | Lerche singt mein Abendlied           | I, 209   |
| Die | letten Blumen pflückt' ich ab         | 1, 230   |
| Die | letten Sonnenstrahlen bleichen        | 11, 24   |
| Die | Lieb' ist das Leben!                  | 1, 36%   |
| Die | lieb mich hatten, find begraben       | 1, 130   |
| Tie | liebe Sommerzeit                      | II, 349  |
| Tic | liebe Conne finket nieder             | H, 85    |
| Tie | Lojung bleibt: Tod oder Sieg!         | IH, 198  |
| Die | mich geliebt, sie sind begraben       | 1, 122   |
| Tic | Möwe wiegt sich in der frischen Luft  | I, 161   |
| Tic | Mücke sitt am Tenster                 | III, 275 |
| Dic | Mühle hör' ich rauschen               | III, 29  |
| Die | Müller und die Schneider              | III, 124 |
| Die | Mintter schlich sich heimtich fort    | II. 242  |

| Die Mutter weint' und härmte sich             | Ш,   | 272 |
|-----------------------------------------------|------|-----|
| Die Nacht, fie ist so dunkel                  | I,   | 184 |
| Die Nacht so lang! die Nacht so lang!         | III, | 276 |
| Die Nachtigall singt, der Kuchuck schreit     | Ш,   | 21  |
| Die Rebe weint erst, eh sie Lanb gewinnet     | I,   | 253 |
| Die Rose blühet noch im Garten                | I,   | 313 |
| Die Rose suchet Luft und Licht                | I,   | 140 |
| Die Rose welft im sonnigen Wetter             | II,  | 37  |
| Die Rosen blühn, doch unter jenen             | II,  | 20  |
| Die Schönheit leitet wieder hin               | I,   | 280 |
| Die Sommervögel scheiden wieder               | П,   | 369 |
| Die Sommerzeit, die Sommerzeit                | II,  | 338 |
| Die Sonn' in ihrer Strahlenglut               | I,   | 161 |
| Die Sonne beschien das Metall                 | I,   | 37  |
| Die Sonne hat in voller Pracht                | II,  | 168 |
| Die Sonne fank, der Abend naht                | II,  | 256 |
| Die Sonne sank, es war schon spat             | I,   | 372 |
| Die Sonne weckte mich                         | I,   | 221 |
| Die Sonne will nun scheiden                   | III, | 8   |
| Die Sterne, sie blinken                       | III, | 26  |
| Die Sterne find erblichen                     | Η,   | 336 |
| Die Stunde naht, wann wir uns werden scheiden | Ι,   | 374 |
| Die Trommel die trommelt doch immerzu         | III, | 173 |
| Die Trommel schlägt, zum Krieg hinaus         | III, | -18 |
| Die Trommeln und Pfeisen                      | Ш,   | 165 |
| Die Bögel find schon fortgeflogen             | I,   | 291 |
| Die Bafferlilie einsam träumet                | II,  | 31  |
| Die Welt dem flüchtigen Schatten gleicht      | I,   | 33  |
| Die Welt ist rund, sie muß sich drehn         | 111, | 193 |

| Die Bief' ift grun, die Blumen blubn                | H, 245    |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Die Bieje grünt, es laubt der Bald                  | III, 43   |
| Die wilden Gänse ziehn nach Norden                  | 1, 132    |
| Die Binde fprach zur Fliege                         | II, 145   |
| Dies Funkeln beines Augenpaars                      | I, 214    |
| Diese Blume, ach! wer kennt sie?                    | I, 246    |
| Dir muß ich immer singen                            | I, 282    |
| Dir weih' ich diese Lieder                          | 11, 40    |
| Doch ehe der Gerbst uns gang verläßt                | H, 368    |
| Port hinterm Walde finft sie nieder                 | HI, 19    |
| Tort hoch auf der Alpe da ist meine Welt            | II, 189   |
| Dort unter den schattigen Linden                    | П, 180    |
| Dort unter der breiten Linde                        | III, 150  |
| Draugen blinket in filbernem Schein                 | H, 255    |
| Dreininofpen, dreininofpen, die fprachen einft zu m | ir I, 336 |
| Drei Maitäfer famen zusammen                        | II, 259   |
| Dringst du in die Augen nicht                       | II, 57    |
| Droben am Kochelsee                                 | II, 25    |
| Drüben an dem Reckar schimmert                      | I, 335    |
| Drüben blinket von der Halde                        | III, 227  |
| Du Bach mit den silbernen Bellen                    | II, 171   |
| Du bist an Lieb' und Güte                           | I, 279    |
| Du bist das weite lichte Sternenzelt                | I, 262    |
| Du bist der Mittelpunkt der Welt                    | I, 269    |
| Du bist die goldne Schale                           | 1, 299    |
| Du bist die Conne, die nicht untergeht              | 1, 279    |
| Du bist so schön, von Angesicht                     | 1, 265    |
| Du fühlst die Wehmuth nicht                         | I, 399    |
| Du fühlst die Wonne nicht                           | I, 198    |

| Du  | hast den schönen Frühling mir geraubt    | I,    | 226 |
|-----|------------------------------------------|-------|-----|
| Du  | hast es oft gesagt                       | III,  | 18  |
| Du  | hast mir keinen Kranz gewunden           | II,   | 37  |
| Du  | haft noch Hoffnung für das Leben         | Ī,    | 235 |
| Du  | hast zertrümmert mir die Brücke          | I,    | 222 |
| Du  | hattest dich verirrt in diese Welt       | 1,    | 114 |
| Du  | fennst die Farben doch genau             | II,   | 42  |
| Du  | friegst ihn nicht! du friegst ihn nicht! | II,   | 194 |
| Du  | lächelst heiter wie die Sonne            | 11,   | 17  |
| Tu  | lieblicher Stern                         | II,   | 103 |
| Du  | liebst mich nicht                        | I,    | 266 |
| Dit | Mädchen von der Heide                    | П,    | 6   |
| Du  | mit deinen Blüthenbaumen                 | I,    | 194 |
| Du  | mußt dein Berg zum Frühlingsgarten weihr | ı! I, | 136 |
| Du  | rosige Apfelblüthe                       | I,    | 112 |
| Du  | schiedest fruh von deinen Lieben         | I,    | 120 |
| Du  | siehst ins weite Meer hinaus             | I,    | 158 |
| Du  | siehst mich an und kennst mich nicht     | I,    | 197 |
| Du  | sollst das Glück mir nicht zerstören     | I,    | 303 |
| Du  | sollst nicht immer klagen                | I,    | 131 |
| Du  | sollst nicht weinen, sollst nicht tlagen | I,    | 346 |
| Du  | sollst von neuem wagen                   | I,    | 45  |
| Du  | ipradit: trag meinem Glüde feinen Groll  | I,    | 339 |
| Du  | stehst, mein Bild, ich aber gehe heim    | I,    | 148 |
| Du  | unvergeßlicher von allen Tagen           | I,    | 324 |
| Du  | wachst, mein Herz, die lange Nacht       | I,    | 250 |
| Du  | warst mein Glück, nur du                 | I,    | 311 |
| DII | Welt mit aller Herrlichkeit              | II,   | 36  |
| Tu  | willst mich kraßen, Kaße?                | II,   | 352 |

| Dürfte dieser Mund boch kofen          | I,   | 252 |
|----------------------------------------|------|-----|
| Dummheit macht sich stets am breitsten | 1,   | 33  |
| Dunfel find nun alle Gaffen            | II,  | 71  |
| Dunkle Wolken auf den Bergen           | III, | 12  |
| Durch Blätter will die Linde           | II,  | 48  |
| Durch den Wald bin ich gegangen        | III, | 115 |

# Œ.

| Chen fant die Sonne nieber                | II, 351  |
|-------------------------------------------|----------|
| Eben wann der Morgen grant                | II, 135  |
| Ei, was blüht so heimtich am Sonnenstrahl | H, 168   |
| Ei, was fann wol schöner sein             | II, 344  |
| Eichkätzien, machst dir große Last        | II, 284  |
| Gin Blatt vom Baum des Mubms war mir genn | g I, 147 |
| Ein Elend giebt's auf Erden               | III, 231 |
| Gin feines Lob zu fingen                  | III, 200 |
| Ein Gärtlein weiß ich noch auf Erden      | II, 87   |
| Gin Glück nur gab's für mich allein       | II, 12   |
| Ein jeder Blick ist mir ein Diamant       | I, 301   |
| Ein jeder Halm im Morgenwinde             | I, 160   |
| Ein Jeder hat in dieser Welt              | III, 176 |
| Ein Leben war's im Lehrenfeld             | II, 352  |
| Gin Madet, zwei Madet, drei Madet, o weh! | 1, 205   |
| Gin Männlein fteht im Balbe               | II, 375  |
| Gin Mariemburm froch am Weg' umber        | H. 131   |
| Ein Mondenstrahl wandelt so traurig       | II, 74   |

| Ein Paar gute Sohlen                      | III, | 122 |
|-------------------------------------------|------|-----|
| Ein politisch Lied, ein garstig Lied!     | I,   | 45  |
| Ein Röschen blüht in der Laube jo ichon   | III, | 256 |
| Ein Röslein zog ich mir im Garten         | I,   | 114 |
| Ein scheckiges Pferd                      | 11,  | 339 |
| Ein Schneemann! ein Schneemann!           | II,  | 238 |
| Gin Solbat in jungen Jahren               | III, | 196 |
| Gin Tänbehen flog vom himmelszelt         | I,   | 33  |
| Ein Thaler nach dem andern                | III, | 35  |
| Ein Logel ruft im Walde                   | П,   | 147 |
| Ein Wandrer auf dem Wege spricht          | T,   | 263 |
| Eine Blum' ist aufgegangen                | I,   | 102 |
| Gine Blum' ift mir entsprungen            | I,   | 216 |
| Eine frisch erblühte Blume                | Π,   | 197 |
| Eine kleine Geige möcht' ich haben        | Ц,   | 180 |
| Eine Muschel ist des Menschen Ohr         | 11,  | 58  |
| Eine neue Welt gestalte                   | I,   | 135 |
| Endlich bin ich heimgekehrt               | III, | 299 |
| Endlich hab' ich dich gefunden            | 11,  | 4   |
| Er reitet hinaus, er sieht sich nicht um  | III, | 261 |
| Erblichen find die Wangen                 | 1,   | 24  |
| Erloschen ist das Licht                   | I,   | 261 |
| Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst | I,   | 122 |
| Erquidlich ist die frische Bergestühle    | Ι,   | 137 |
| Erscheine noch einmal, erscheine          | I,   | 317 |
| Erwache! riesen Maienglödthen .           | Ι,   | 366 |
| Es bauet die Taub' ihr Rest in froher Ruh | Ш,   | 13  |
| Es blieft aus beinen Angen feine Schuld   | I,   |     |
| Es bligt und fracht, es jauft ber Wind    | III, | 277 |
|                                           |      |     |

| (°s  | blüht ein Blümchen am Aspenftein         | II,  | 40  |
|------|------------------------------------------|------|-----|
| 60   | blüht ein schönes Blümchen               | 11,  | 100 |
| (3)  | frent sich Alles weit und breit          | III, | 155 |
| (°5  | gingen drei Gesellen wol über das Teld   | III, | 262 |
| 65   | hat die Kunft mich von der Welt getrennt | I,   | 299 |
| €5   | hat geschneit, juchhe! juchhe!           | 11,  | 383 |
| 65   | ift der Wald aus seinem Traum erwacht    | 1,   | 295 |
| 60   | ist des Trüben viel zu viel              | Ι,   | 65  |
| CB   | ift ein Reif gefallen                    | III, | 280 |
| 62   | ist mir nirgend wohler                   | III, | 61  |
| Cs   | ift nichts Lust'gers auf der Welt        | III, | 172 |
| 60   | ift umfonft, drum gute Nacht!            | I,   | 213 |
| (£\$ | jubelt und finget                        | I,   | 26  |
| (63  | fann nicht immer regnen                  | 111, | 123 |
| 60   | fommit der Bogel Federlos                | Η,   | 138 |
| Co   | liegt ein Berg im Meerc                  | 11,  | 111 |
| 68   | faß in ihrem grünen Kleibe               | Ш,   | 14  |
| 60   | ichaut der Mond mit güldenem Schein      | I,   | 7.5 |
| (6)  | schlief ein Keim unscheinbar flein       | 1,   | 254 |
| (60  | ichwebt ein grüner Schimmer              | f,   | 335 |
| (83  | fist ein Vogel in dem Ried               | 11,  | 265 |
| હિંદ | iprach der reiche Bauer                  | Ш,   | 270 |
| 63   | fproß aus Sehnsuchtswonne                | 11,  | 63  |
| 60   | steht ein Baum in jenem Thal             | 111, | 16  |
| (E5  | steht im düstern Walbe                   | 111, | 269 |
| (3   | fteht in meinem Garten                   | ſ,   | 292 |
| 60   | taget in bem Diten                       | 1,   | 25  |
| 65   | tragen den Stern die großen Gerrn        | 11,  | 374 |
| 60   | vergeht die Zeit der Sorgen              | I,   | 151 |
|      |                                          |      |     |

| Es war ein Traum nur, war ein schöner  |          |
|----------------------------------------|----------|
| Traum                                  | I, 333   |
| Es war eine arme Mutter                | III, 264 |
| Es war einmal ein Kitlein              | II, 206  |
| Es war wol um die Dämmerzeit           | II, 263  |
| Es webte icon Mennchen ohn' Unterlag   | III, 279 |
| Es wollt' ein Anabe früh' aufstehn     | II, 123  |
| Es wollt' ein Mädchen zur Kirche gehn  | III, 15  |
| Es zog ein Reiter wol in den Krieg     | III, 226 |
| Es zogen drei Gesellen                 | III, 267 |
|                                        |          |
| e                                      |          |
| ₹.                                     |          |
| Fern aus der Heimat Land               | II, 168  |
| Fest gehalten den Zügel                | II, 340  |
| Feuchter Nebel, dustres Wetter         | I, 381   |
| Feurige Herzen                         | III, 210 |
| Fliegt der Falte hinterm Reiher        | III. 121 |
| Fodre keinen Glanz und Schimmer        | I, 258   |
| Fort, fort, fort und fort              | II, 370  |
| Fragt nach ihrem Namen nimmer!         | II, 28   |
| Frang, sag ich, lag das Kähden in Mub! | II, 233  |
| Frang, gieh die Höschen an             | II, 233  |
| Frau Rheuma ist ein boses Weib         | III, 160 |
| Frau Sonne hat es brav gemacht         | II. 220  |
| Fran Spinne spinnt im Connenschein     | II, 191  |
| Frei und unerschütterlich              | HH, 238  |
| Frifd, auf, frifd, auf! Dragoner, auf! | ІП, 189  |
| Frijd auf, frijd auf! Bu ben Waffen    | III, 179 |
|                                        |          |

| Frisch auf zu neuem Leben                 | HII. | 70  |
|-------------------------------------------|------|-----|
| Frisch! Clarinett, Und Sackebrett         | III, | 102 |
| Frisch hinaus jum beigen Kampf!           | III, | 230 |
| Frijch, ihr Blumen und Halme              | II,  | 144 |
| Frisch, spielt mir ein Tänglein!          | III, | 95  |
| Frisch, tummle dich, tummte dich, Mreifel | II,  | 340 |
| Fröhlich schien die Morgensonne           | III, | 274 |
| Fröhlich sind wir wieder                  | II,  | 146 |
| Frohe Lieder will ich singen              | I,   | 296 |
| Früh am Tage lagt uns gehn                | II,  | 357 |
| Frühling, der du Tod jum Leben weiheit    | II,  | 53  |
| Frühling, endlich kehre wieder            | I,   | 399 |
| Frühling, Frühling wird es wieder         | I,   | 72  |
| Frühling hat mir Hoffmung gebracht        | I,   | 287 |
| Frühling hat mit halbem Auge              | I,   | 187 |
| Frühling, fende                           | I,   | 216 |
| Frühling sprach zu der Nachtigall         | II,  | 156 |
| Frühling, was willst du hier?             | II,  | 12  |
| Fünf Jahre noch — ein halb Jahrhundert    | I,   | 61  |
| Funtert her, hier laft uns hocken         | III, | 127 |
|                                           |      |     |

#### G.

| Gebratne Nepfel, juges Wort              | II,  | 204 |
|------------------------------------------|------|-----|
| Geduld! es wird sich ändern              | I,   | 115 |
| Geht ein Storch dort in dem Mühlenhach   | II,  | 137 |
| Gelichtet ist der Wald und tabl das Teld | III, | 247 |
| Geriethe heuer doch der Wein             | III. | 33  |
|                                          | 31 4 |     |

| Gestern als ich bei dir war              | III, 191 |
|------------------------------------------|----------|
| Geftern ging ich in den Wald hinein      | II, 350  |
| Geftern hingen viele                     | II, 186  |
| Geftern fonnt' ich Hoffnung haben        | I, 340   |
| Geträumet hab' ich Jahr und Tag          | II, 64   |
| Gewisse Herren und Frauen                | II, 169  |
| Ging ein Knabe neulich                   | II, 164  |
| Glaubt ihr denn, mir that's hier bangen? | III, 40  |
| Glück, tummle dich!                      | HI, 223  |
| Glückauf aus Finsterniß und Nacht        | 1, 170   |
| Glückauf! verfahren ist die Schicht      | III, 126 |
| Glüdlich bift du, lieber stiller Mond    | I, 300   |
| Glücklich was in Lieb' und Trene         | I, 144   |
| Glüdlich wer auf Gott vertraut           | 1, 84    |
| Gönnt doch dem fleinen Bintergast        | II, 288  |
| Gott gruß dich, liebe Mutter!            | JII, 29  |
| Gott will für feine Gaben                | I, 284   |
| Grasmude, jag was flatterft du           | II, 120  |
| Große Schlachten, blut'ge Siege          | 111, 255 |
| Grun ift bas Giland, weiß ber Strand     | I, 322   |
| Grün ift das Feld, belaubt der Hag       | III, 105 |
| Grüner Schimmer spielet wieder           | II, 318  |
| Grüner und grüner Matten und Feld!       | III, 110 |
|                                          |          |

#### Ę.

| Ha! sind wir nicht alle Gäste?        | III, 52   |
|---------------------------------------|-----------|
| Hab' ich doch Tag und Nacht           | II, 267   |
| Sab' ich gefänipft in frürmischem Mut | fi I, 319 |

| Hab' ich mich doch viele Tage              | 1, 382   |
|--------------------------------------------|----------|
| Hab' ich Tage lang geblicket               | I, 318   |
| Habe Blumen gepftücket                     | II, 166  |
| Hab'n wir wieder einmal                    | II, 15i  |
| Habt ihr ihn noch nicht vernommen          | II, 325  |
| Hänselein, willst du tangen?               | H, 126   |
| Baten, Donnerbiidfen, Edslangen            | III, 218 |
| Halte feft, was dir beschieden             | I, 85    |
| Sampelmann, was fängst bu an?              | II, 228  |
| Hans Peter zog am Morgen                   | II, 107  |
| Haft dich kirchlich ausgeschmücket         | I, 178   |
| Haft du den Frundsberg nie gesehn?         | III, 203 |
| Hast du mich nicht mit ihr verföhnt        | I, 269   |
| Hat schon wieder geschlagen zehn!          | I. 183   |
| Hattest du mir doch versprochen            | 1, 342   |
| Heda! holla! aufgemacht!                   | III, 5   |
| Sei, juchhei! Rommt herbei!                | II, 306  |
| Beida, die liebe Maienzeit                 | III, 97  |
| Heimat, ach, vergebens                     | III, 249 |
| Beig fie willtommen in fo furzen Tagen!    | 1, 227   |
| Heißa, ich bin der fröhliche Mann!         | II, 341  |
| Beifa, luftig im fonnigen Better           | II, 334  |
| Heißa, stoßt fröhlich an!                  | III, 59  |
| Seißa, wer tangt mit mir?                  | II, 96   |
| Heiter sollte jegliches Gedicht            | I, 310   |
| Beran! heran! Frisch auf! stogt an!        | III, 146 |
| Herbei, herbei, ihr alten Becher!          | III, 33  |
| Berbst ist es wieder, gelbe Blätter fallen | II, 293  |
| herr Durft ift ein gestrenger Mann         | III, 69  |

| herr Birth, herr Birth, ein Gläschen Bein!  | III, 53  |
|---------------------------------------------|----------|
| herr Wirth, lag die Gefangnen frei          | III, 36  |
| Berg, du follft vor Freude glühn            | III, 247 |
| Berg, mein Berg, gieb dich gufrieden!       | I, 52    |
| Berg, mein Berg, wie bist betrogen          | III, 298 |
| Herz, und verlangst du nicht Ruhe?          | I, 34    |
| Herz, vergiß die trüben Tage!               | I, 95    |
| Herz, was blieb dir für dein übrig Leben?   | I, 22    |
| Berg, werde froh! Berg, werde fühn!         | I, 133   |
| Herzallerliebstes Mädel                     | III, 192 |
| Heut' am Allerseelentage                    | I, 380   |
| Hent noch sind wir hier zu Haus             | III, 139 |
| Hente Fröhlichkeit! Morgen Gerzeleid!       | III, 118 |
| Seute Jubel! heute Luft!                    | II, 364  |
| Heute Jubel! heute Luft!                    | III, 67  |
| Hente, Beilchen, hol' ich dich              | II, 193  |
| Heute will ich fröhlich sein                | II, 129  |
| Hier sind heute                             | II, 157  |
| Hinaus auf deine Matten                     | 1, 301   |
| hinter der Wolfe stehet die Conne           | 11, 59   |
| hinträumen fo den ganzen Tag                | I, 23    |
| Hing! sagt Maus                             | II, 105  |
| Soch an dem Mirmsbaum schwebet der Mranz    | III, 68  |
| Bor' ich bort befannte Stimmen?             | I, 189   |
| Hörst du nicht die Trommel ichlagen?        | III, 169 |
| Hört' ich nicht ein Böglein singen?         | II, 312  |
| Hört, wie sie blasen, fiedeln und ichrei'n! | 11, 367  |
| Hoffe! beine Saat wird grünen               | III, 235 |
| Hosffe nicht! harre nicht!                  | 1, 41    |

| Holzapfelbaum, so santst du nieder! | I, 53    |
|-------------------------------------|----------|
| Hopp hopp hopp! Marichen            | II, 184  |
| Hopp hopp hopp! mein Hottopferd     | II, 228  |
| Hopp hopp! ich bin ein Reitersmann  | II, 122  |
| Hopp hopp! Reiterlein               | II, 91   |
| Hopfa! Weiger, Pfeiser              | II, 354  |
| Horniffen, Bespen und hummeln       | II, 222  |
| Hungrig sliegen dort zwei Raben     | III, 274 |
| Hurrah! ich bin ein Husar!          | II, 261  |
| Husaren mussen reiten               | III, 165 |

## I.

| Ja, die Schönft'! ich jagt' es offen   | I, 203   |
|----------------------------------------|----------|
| Ja, du bist mein!                      | II, 3    |
| Ja, Hoffen und Harren                  | III, 42  |
| Ja, ich hab' ein groß Verlangen        | II, 248  |
| Ja lustig bin ich, das ist wahr!       | III, 208 |
| Ja, nun weiß ich, welche Mühe          | I, 382   |
| Ja, sie kehren immer wieder            | T, 5     |
| Ja, sie sind dahin die Tage der Wonne  | I, 343   |
| Ja, überselig hast du mich gemacht!    | I, 282   |
| Ja, wär's nicht jeho Frühling just     | III, 11  |
| In wenn's nicht geht, so geht es nicht | III, 164 |
| Ja, wieder hab' ich dich gesehen       | I, 370   |
| Jacob, wenn du Beiden schneidest       | II, 205  |
| Jahrmarkt ift in jenem Städtchen       | II, 361  |
| Ich ärgre mich so stumm und dumm       | II, 51   |

| Ich bin ein alter Mann I., 127 Ich bin ein freier Faste III., 229 Ich bin ein Fremdling ohne Hand und Heerd I., 339 Ich bin ein Melancholicus III., 201 Ich bin ein Spah von Gottes Gnaden II., 297 Ich bin ein vielgewanderter Mann I., 201 Ich bin Hufar gewesen III. 171 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II, 297 Ich bin ein Fremdling ohne Hand und Heerd I, 330 Ich bin ein Melancholicus III, 204 Ich bin ein Spah von Gottes Gnaden II, 297 Ich bin ein vielgewanderter Mann I, 201                                                                                              |
| III, 204<br>Ich bin ein Melancholicus III, 204<br>Ich bin ein Spah von Gottes Gnaden II, 297<br>Ich bin ein vielgewanderter Mann I, 201                                                                                                                                     |
| II, 297<br>Sch bin ein Spatz von Gottes Gnaben II, 297<br>Sch bin ein vielgewanderter Mann I, 201                                                                                                                                                                           |
| I, 201                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sch hin Guiar agmeion III 171                                                                                                                                                                                                                                               |
| du den Bulat demelen 111' 1'11                                                                                                                                                                                                                                              |
| In 304                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| II, 223                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Id, bin kein Ritter, noch Ebelmann III, 299                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ich bin Professor gewesen 1, 57                                                                                                                                                                                                                                             |
| II, 172                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| In In sich und weiß es nicht I. 276                                                                                                                                                                                                                                         |
| III, 243                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ich fand im Winter ein Beilchen I, 585                                                                                                                                                                                                                                      |
| I, 386                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I, 291                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ich geh' auf den sonnigen Hügel 1, 5)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ich gehe nie vorüber III. 21                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ich ging ganz früh im fühlen Than 11. 176                                                                                                                                                                                                                                   |
| III, 6.:                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| In glaubt', ich wär' im fremden Lande 1, 16                                                                                                                                                                                                                                 |
| Id, hab' ein Lämmchen mir gekauft II, 401                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ich hab' ein Lämmchen weiß wie Schnee II, 128                                                                                                                                                                                                                               |
| II, 201                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I, 119                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ich habe den Wind und die Wolfe gefragt 1. 31                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Ich habe mein Roß verloren                | III, 217 |
|-------------------------------------------|----------|
| Ich habe mich jo schön geschmilat         | II, 272  |
| Ich habe nicht umfonst gerungen           | • J, 56  |
| Ich habe singend mich geschwungen         | II. 14   |
| Ich hätte nie begehrt                     | I, 265   |
| Ich hatt' ein liebes Schätzlein           | III, 23  |
| Ich hör' ein Glöcklein klingen            | I, 237   |
| Ich hör' im Balde schlagen Die Nachtigalt | III. 13  |
| Ich fam mit Blumen, tam mit Liedern       | 1, 349   |
| Id fomme her vom Meeresstrand             | II, 159  |
| Ich lag und schlief, da träumte mir       | II, 389  |
| Ich lag wie in Grabes Nacht               | I, 367   |
| Ich lebe noch, und immer leben wieder     | .I, 129  |
| Ich liebe den Sang, ich liebe den Wein    | III, 74  |
| Ich liebe dich in Gott, und Gott in dir   | I, 281   |
| Ich liebe dich und sag' es nicht          | I, 253   |
| Ich liebe mehr sie, sprach zu mir das Ber | i I, 200 |
| Ich möchte heute Mai'n dir bringen        | I, 362   |
| Ich möchte mit den Vögeln ziehn           | I, 359   |
| Ich muß den Sonnenichein beneiden         | 1, 295   |
| Ich muß die Lieb' aufgeben                | III, 6   |
| Ich muß hinaus, ich muß zu dir            | I, 234   |
| Ich reih' auf meiner Sehnsucht Schutt     | 1, 201   |
| Ich fah dich nur ein einzig Mal           | I, 332   |
| Ich sah die Berge duftiggrün              | II, 32   |
| Sch sah sie wieder, sah sie wieder        | II, 16   |
| Id) sah wol ein liebliches Blümlein       | I, 348   |
| Ich fahe die blaue unendliche See         | I, 193   |
| Ich sang zu wenig und hoffte zu viel      | 1, 12    |

| Ich faß auf einem Rebenhügel                | 1,   | 363 |
|---------------------------------------------|------|-----|
| Ich faß bei dir — wie mir die Zeit verrann! | 1,   | 323 |
| Ich saß in einem Fischerboot                | I,   | 158 |
| Ich fing' dir ein Abendliedchen             | IΠ,  | 7   |
| 3ch singe froh und frei durch Wald und Feld | I,   | 45  |
| Ich sip' auf einem dürren Affi und klage    | I,   | 50  |
| Ich stand an jener Mauer                    | Ι,   | 191 |
| Ich suche Blumen an der Fluh                | II,  | 31  |
| Ich wär' ein Weinberg ohne Reben            | I,   | 302 |
| Id) war mit dem Frühling gekommen           |      | 18  |
| Ich war so stolz, fühn konnt' ich sagen     | J,   | 356 |
| Ja weiß es, was du wünschest dir            | I    | 104 |
| Ich weiß wol einen Hügel                    | I,   | 116 |
| Ich weiß zwei Blümlein blau                 | ,    | 74  |
| Ich will auf der Welt nicht viel            | III, | 197 |
| Ich will des Frühlings warten               | Η,   | 46  |
| Ich will nur singen, will nur dichten       | T,   | 128 |
| Id will von dir vergessen sein              |      | 264 |
| Ich will von dir, was keine Zeit zerstöret  | I,   | 297 |
| Ich wollte schweigen, weil es Winter ist    | Ι,   | 14  |
| Jedem das Seine Um besten gefällt           | III, | 202 |
| Jeder schöpft aus seiner Quelle             | Ι,   | 53  |
|                                             | III, | 149 |
|                                             | II,  | 140 |
|                                             | ,    | 152 |
|                                             | III, | 134 |
|                                             |      | 144 |
|                                             |      | 100 |
| Jest ist mir lieb die schlechtste Schenke   | I,   | 260 |

| Jest rathet, wer da rathen fann!             | II, 215  |
|----------------------------------------------|----------|
| Jeht schweigen Die Geigen                    | III, 99  |
| Jest wolan, jo lagt uns wandern              | II, 406  |
| Jest ziehn wir zum Gefechte                  | III, 220 |
| Ihr blauen Berge seid es wieder              | I, 314   |
| Ihr dentt, bas fann der Storch nur fein!     | 11, 375  |
| Ihr denkt, wenn ihr ench immmelt im Frei'n   | II, 381  |
| Ihr dürft mich gar nicht fragen              | II, 303  |
| Ihr Gräfer alle, Halm an Salm                | III, 143 |
| Ihr habt des Ruchucks Mus vernommen          | 11, 320  |
| Ihr lichten Sterne habt gebracht             | I, 270   |
| Ihr lieben Herrn, was forschet ihr           | I, 46    |
| Ihr noch nie genug gechrten                  | III, 77  |
| Ihr ichonen Frau'n, ihr reichen Herrn        | III, 126 |
| Ihr feid die Geren der Schlöffer und Latafte | I, 44    |
| Ihr seid im Winter blind gewesen             | I, 48    |
| Im Dorf', im Dorfe hallen ichon              | I, 210   |
| Im Grünen, im Grünen, im Grünen              | III, 111 |
| Im Berbst erblüht am dunklen Zag             | I, 141   |
| Im Maien, im Maien, da ist es jo ichon       | 11, 262  |
| Im Rosenbusch die Liebe schlief              | II, 54   |
| 3m Schoof der Erde ruhet eine Welt           | 1, 273   |
| Im stillen Heiligthume                       | I, 69    |
| 3m Tatte nach dem Trommelichlag              | III, 214 |
| Im Walde möcht' ich leben                    | II, 349  |
| Im Walde wie schön                           | II, 216  |
| Im Winter wenn es frieret                    | 11, 387  |
| Immer langsam, immer langsant                | II, 196  |
| Immer noch dieselben Berge                   | I, 125   |

| Immer treibt's ben Logel wieber          | 1, 293   |
|------------------------------------------|----------|
| Immer wieder Regenschauer                | 1, 93    |
| In bunten Aleidern, mit Blumen am hut    | III, 119 |
| In dem Apfelbaume drüben                 | I, 157   |
| In dem Schwarm der Zecher faß ich        | I, 260   |
| In den Wäldern, in den Feldern           | II, 291  |
| In der Flasche fein Wein                 | III, 93  |
| In der Heimat bin ich wieder             | HI, 254  |
| In der Sterblichen Geschicke             | II, 41   |
| In des Berges Rebenhallen                | I. 365   |
| In Deutschland, in Deutschland           | III, 150 |
| In diesem öden Waldrevier                | II, 60   |
| In dieser Welt des Trugs und Scheins     | I, 255   |
| In dieser Welt des Trugs und Scheines    | I, 565   |
| In einer Schenne waren                   | II, 131  |
| In Heirauch eingehüllt verschwindet      | I, 362   |
| In Hoffnung eingehüllet träumet          | II. 75   |
| In jeder Blüthe ruht die Frucht verhüllt | I, 203   |
| In jedes Haus, wo Liebe wohnt            | II, IS   |
| In Liebeslust, in Sehnsuchtqual          | II, 76   |
| In meiner Kammer bang' allein            | III, 12  |
| In unsers Nachbard Garten                | II, 218  |
| In unsers Vaters Garten                  | H, 120   |
| Ins Weinhaus treibt mich dies und das    | III, 47  |
| Irgend und irgend im Wald                | III, 111 |
| Ift Alles nur ein Wechsiel auf Erden?    | I, 92    |
| Ist die Sonne heimgegangen               | I, 218   |
| Ist ein Leben auf der Welt               | III, 56  |
| Ift ein Leben auf der Welt               | III, 171 |

| Ist tein schönerer Tag doch                | Ħ,  | 234 |
|--------------------------------------------|-----|-----|
| Ift wieder frischer Schnee gefallen        | II, | 385 |
| Juchheifig juchhei! Die Erndt' ift porbei  | II, | 353 |
| Auchheifig juchhei! Wie schön ist der Mail | 11, | 330 |
| Juchheißassa! der Storch ist da            | H,  | 325 |
| Jugend, dich hab' ich so lieb!             | 1,  | 20  |
| Jung geraubt, und auferzogen               | II, | 198 |
| Jung war ich, jung bin ich                 | Ι,  | 257 |

#### R.

| Kam bas Mäbchen an die Quelle           | HH, 268  |
|-----------------------------------------|----------|
| Kamerad, fomm! Kamerad, fomm!           | II, 250  |
| Kann es der Ringeltaube gelingen        | I, 306   |
| Kann ich von Recht noch reden           | 1, 2419  |
| Kannst du nicht Anderes beginnen?       | T, 274   |
| Kaum erblüht, vom Reif gefnickt         | 1, 85    |
| Kaum haben wir verlaffen den Wald       | II, 351  |
| Kehr wieber, lieber Sonnenschein!       | 11, 280  |
| Kein Christbaum wird ihr mehr beidicden | 1, 110   |
| Kein Festtag ift im ganzen Jahr         | II, 388  |
| Kein Glodenklang                        | I, 22    |
| Kein Sarren gilt noch Hoffen!           | 1, 20    |
| Kein König gab mir einen Orben          | I, 106   |
| Kein schöner Land als Heimat            | III, 244 |
| Rein Bogel doch gescheiter ist          | 11, 262  |
| Keine Luppe will ich haben              | II, 314  |
| Keine Sonne brachte ben Tag             | H, 56    |

| Keinem follt' ich es vertrauen                | I, 247          |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Alinget, Maienglödden, flinget                | I, 249          |
| Kneipen ist das Schönst' auf Erden!           | III, 71         |
| Könnt' ich die Lerche sein, die früh erwacht  | I, 351          |
| Könnt' ich dir frohe Kunde fagen!             | I, 353          |
| Könnt' ich seben doch mit ihnen               | I, 246          |
| Könnt' ich mit dem Zauberstabe                | I, 287          |
| Könnt' ich sein doch immer dort               | II, 45          |
| Könnt' ich sein doch immersort                | II, 398         |
| Könnt' ich wandeln durch die Auen             | I, 103          |
| Komm, fomm, mein liebes Spitchen              | II, 143         |
| Romm, liebe Conne, tomm geschwinde            | I, 252          |
| Romm, mein liebes Frangchen                   | II, 229         |
| Komm zum Garten, zu dem wohlbefannten         | I, 241          |
| Kommt herbei und sehet an                     | II, 285         |
| Kommt, wir wollen uns begeben                 | II, 377         |
| Kommt jum Reigen, lagt uns fpringen           | II, 282         |
| Krafrah frafrah!                              | H, 209          |
| Rrant bift du, trant! ich höre taum die Runde | I, 311          |
| Kudud, Kudud ruft aus dem Wald                | <b>I</b> I, 320 |
| Kudud, Kudud, sag mir doch                    | II, 277         |
| Kudud, melde dich bald!                       | III, 113        |
| Kudud stimmt sein Lieddjen an                 | II, 243         |
|                                               |                 |

#### O.

| Läßt sich nicht der Mirchthurm idanen? | III, | 208 |
|----------------------------------------|------|-----|
| Lange Hoffnung, kurzes Leben!          | I,   | 39  |
| Langweilig war mein Leben oft          | T.   | 87  |

| Lag das Särmen, lag das Klagen           | I, 110   |
|------------------------------------------|----------|
| Lag bich immer nur verhöhnen             | H, 59    |
| Laß die wilden Wogen toben               | T, 321   |
| Lag bu den Müden ruhn und raften         | I, 257   |
| Lag uns auf die Roppe steigen            | III, 150 |
| Laß uns dulden gottergeben               | 1, 87    |
| Lag und gehn hinaus in den Wald          | II, 212  |
| Laft werden, Gott, der Gehnfucht Quelle  | H, 53    |
| Laffet uns heute das Geftern preisen!    | I, 89    |
| Lasset uns schlingen                     | II, 327  |
| Last die Kanonen nur grollen und brummen | III, 182 |
| Lagt euch nicht länger bitten!           | H. 358   |
| Lagt euer Stimmlein schallen             | III, 111 |
| Lagt mich ruhen, lagt mich träumen       | 1, 77    |
| Lagt mich von den Blüthenbäumen          | I, 220   |
| Laßt uns luftig fein und singen          | II, 342  |
| Lauf, Junge, lauf!                       | III, 92  |
| Leb wohl, du Land der guten Bergen!      | I, 64    |
| Leb wohl, mein Bater Connenichein!       | II, 19+  |
| Lebe wohl! lebe wohl!                    | 1, 79    |
| Leer ist das Feld schon allenthalben     | 1, 32    |
| Leicht in dem Herzen                     | III, 91  |
| Lieb sind mir schon alle Beilchen        | I, 177   |
| Liebe, Lied und Musikant                 | I, 212   |
| Liebe Rose, blide freier                 | I, 254   |
| Liebe Sonne, febre wieder                | II, 203  |
| Liebe Conne, icheine wieber              | II, 219  |
| Liebe, verstecke dich nicht              | I, 250   |
| Lieben Abendwinde                        | II, 188  |

| Lieben Freunde, seil | d zufrieden   | I, | 131 |
|----------------------|---------------|----|-----|
| Lieber Mann, jag n   | nir an I      | I, | 252 |
| Liebes Herz, nun fr  | ceue dich     | I, | 168 |
| Lügen fonnte dieses  | Herz          | I, | 265 |
| Lufrig ist das Biene | enleben! I    | I, | 347 |
| Lustig ift das Jäger | rleben II     | I, | 112 |
| Lustig ist das Scem  | iannsleben II | Ι, | 289 |
|                      |               |    |     |

#### m.

| Mädel des Oberlands                          | III,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mädelein, was machst du?                     | III,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mag beine Jugend, deine Schönheit ichwinder  | ī Ī,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mag schön die Blume, mag fie häftich sein    | ſ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Maienglöcklein läuten wieder                 | J,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maiglöckhen läutet in dem Thal               | H,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Maifäser, jumm, jumm, jumm                   | 11,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Man braucht mich aller Orten                 | 11,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Maustäpchen gab ein großes Teft              | 11,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Maustätzchen, wo bleibst du?                 | II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mag, willst du noch nicht schlafen?          | II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mein befter Freund in dieser Zeit            | III,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| weein Sans und mein Beter find beide jo brav | II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mein Herz ist eine Neolsharse                | Ι,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mein Berg ift eine Blumenfrone               | Τ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mein irdifch Mühn und Streben                | I,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mein Lied, auf Rosenlippen leben             | I,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mein Lied ist wie der Abendhauch             | II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                              | Mädelein, was machst du? Mag veine Jugend, deine Zahöntzeit ichwinden Mag schön die Blume, mag sie bählich sein Maienglöcklein läuten wieder Maislöckhen läutet in dem Thal Maikäser, jumm, jumm Jumm Man braucht mich aller Orten Manstähchen gab ein großes Fest Mauskähchen, wo bleibst du? Mag, willst du noch nicht schlasen? Mein bester Freund in dieser Zeit wein Hans und mein Peter sind beide so brav Mein Herz ist eine Newlsharse Mein Herz ist eine Blumentrone Mein irdisch Mühn und Streben Mein Lied, auf Rosensippen seben | Mädelein, was machst du?  Mag veine Jugend, deine Schönkeit ichwinden I, Mag schön die Klume, mag sie hählich sein I, Maienglöcksen läuten wieder I, Maikäser, jumm, jumm, jumm II, Maikäser, jumm, jumm, jumm II, Man braucht mich aller Orten II, Maustähchen gab ein großes Feü II, May, willst du noch nicht schlaser? II, May, willst du noch nicht schlaser? II, Mein bester Freund in dieser Zeit III, wein Hans und mein Leter sind beide so brav II, Mein Herz ist eine Klumentrone I, Mein Gerz ist eine Blumentrone I, Mein gied, auf Rosensippen leben I, |

| Mein Mädel sebet überall                     | I,   | 208  |
|----------------------------------------------|------|------|
| Mein Schäpel ist brummig und sieht mich      |      |      |
| nicht an                                     | III, | 5    |
| Wiein Staar ist ein gesmeites Thier          | II,  | 293  |
| Mein Bater und Mutter, mein Edwesierlein     | III, | 223  |
| Meine Freude war die Rose                    | II,  | 75   |
| Meine Liebe gab dich mir zu eigen            | I,   | 278  |
| Meine Liebe lebt in Liedern                  | I,   | 247  |
| Meine Mutter hat gepstanzt                   | II,  | 137  |
| Meine Mutter hat gesagt                      | II,  | 205  |
| Meine Seele will nicht ichlasen gehen        | Ĭ,   | 305  |
| Meine Sehnsucht schwingt die Flügel          | Ĭ,   | 130  |
| Meine Sehnsucht spinnet sich                 | -1,  | 255  |
| Meiner Dichtung Blüthezeit                   | Ι,   | 14   |
| Meines Herzens Liederquell                   | I,   | 155  |
| Mich fonnte nech die Belt verföhnen          | I,   | 377  |
| Michel wollte schlittschuhlausen lernen gehn | II,  | 380  |
| Milber Regen träuft hernieder                | I,   | 10.0 |
| Mir gehn die Augen über                      | Ш,   | 221  |
| Mir hat das Schickfal viel gegeben           | I,   | 354  |
| Mir ift, als mußt' ich immer fagen           | I,   | 324  |
| Mir ift als müßtest du mich zwingen          | I,   | 256  |
| Mir ist so ernst und seierlich               | 11,  | 13   |
| Mir ist zu Muth so wonnig                    | I,   | 371  |
| Mir träumt', ich wäre verwandelt             | П,   | 69   |
| Mir träumte, meine Gedanken                  | II,  | 27   |
| Mir träumte, wie ich würde begraben          | I,   | 366  |
| Mit Schnee bedeckt lag Bief' und Geld        | 1,   | 70   |
| Mit Wahrheit waffne dich!                    | I,   | 36   |
|                                              | 22   |      |

Mögen rauschen der Bäume Glätter I, 126 Morgen kommt der Weibnachtsmann II, 392

| Morgen marschieren wir                  | III, 167 |
|-----------------------------------------|----------|
| Morgen muffen wir marschieren           | III, 287 |
| Morgen müssen wir verreisen             | III, 104 |
| Müller heraus! Müller heraus!           | H, 226   |
| Mügen, Staub und Sonnenschein           | HI, 99   |
| Munter getanzt! fröhlich gezecht!       | III, 89  |
| Musik und Tan; und Fröhlichkeit!        | III, 64  |
| Muß das Leben, was am Licht erworben    | I, 307   |
| Muß man von Freuden scheiden            | I, 143   |
| Mysord, ich muß dich loben              | II, 128  |
|                                         |          |
| 27.                                     |          |
| 44.                                     |          |
| Nach anderm Glanz und Ruhme             | I, 286   |
| Nach der Arbeit fitt der Schnitter      | П, 23    |
| Nach diesen trüben Tagen                | I, 28    |
| Nach uns auch wird die Erde wieder grün | I, 300   |
| Nachtigall, wie fangst du so schön      | II, 149  |
| Nachtigallen schwingen                  | I, 271   |
| Nact ein, nacht aus                     | I, 207   |
| Naht auch die Trennungsstunde           | II, · 9  |
| Nehmt hin die ganze weite Belt!         | III, 116 |
| Rein, die dunklen Tage                  | II, 313  |
| Rein, du bist mir nicht gewogen!        | I, 276   |
| Rein, ich bin nicht mehr derselbe       | III, 119 |
|                                         |          |
| Rein, ich will sie nicht verdammen      | I, 204   |

| Rennet ichon ber Reben Dufte            | III, | 211          |
|-----------------------------------------|------|--------------|
| Nene Liebe, Frühlingsmorgen!            | H,   | 57           |
| Neuer Frühling, neues Leben             | I,   | 105          |
| Neues Jahr, du lehrst uns zwar          | I,   | <i>i</i> (); |
| Neues Jahr, neues Jahr                  | III. | 136          |
| Neues Leben, neue Lieder!               | I,   | 13           |
| Richt als Blume kann ich blühn          | I,   | 253          |
| Richt dorthin, wo die Leute verhimmeln  | I,   | 9            |
| Micht jedem ift ein Glück beschieden    | I,   | 135          |
| Richt immer sind die Berge              | T,   | 23           |
| Nicht mit Rosen und Violen              | I,   | 281          |
| Nicht Staub, nicht Wind noch Regen      | III, | 119          |
| Nicht wie im Herbste fällt das Laub     | I.   | 300          |
| Nichts Grünes mehr in Bald und Feld     | I,   | 511          |
| Nie verdrieglich lagt uns fein          | II,  | 267          |
| Die wird's für uns auf Erden            | III, | 231          |
| Niemals möcht' ich Blumen tragen        | HI,  | 231          |
| Mimm ab den Krang, der Jungfrau'n Zier! | Ш,   | 148          |
| Nimm diesen frischen Blumentrang        | I,   | 236          |
| Noch bin ich guter Dinge                | I,   | 127          |
| Roch blühen im Garten die Blümelein     | II,  | 371          |
| Noch giebt's ein Glück auf Erden        | I,   | 290          |
| Roch stehen am Himmelsbogen             | ſ,   | 313          |
| Nun ade, ihr Blumenauen                 | I,   | 232          |
| Run alle herbei und hört mich an        | II,  | 115          |
| Nun bin ich froh und freue mich         | I,   | 199          |
| Nun bin ich wiederum allein             | I,   | 373          |
| Nun fühl' ich erst der Trennung Schmerz | I,   | 331          |
| Nun gute Racht!                         |      | 81           |
|                                         | 31,  |              |

| Run hat gur Freude fich gestaltet           | 11,  | 67  |
|---------------------------------------------|------|-----|
| Run ift die Welt fo heiter wieder           | 11,  | 20  |
| Nun laft uns gehn aufs Dorf hinaus          | II,  | 358 |
| Mun noch ein Lied! und noch ein Lied!       | III, | 216 |
| Run fäuselt nach Gewitterschwüle            | I,   | 356 |
| Nun fag mir an, was meinft du               | I,   | 312 |
| Run schweigt die Höh, nun schweigt das Tho  | u I, | 225 |
| Mun steht in frischer Grüne                 | II,  | 196 |
| Mun wandl' ich auf den öden Deichen         | I,   | 364 |
| Mun will ich beiner Schönheit frohnen       | I,   | 281 |
| Nun wird jo braun und falbe                 | H,   | 366 |
| Mun wolan, fo lagt uns wandern              | H,   | 271 |
| Run zu guter Lest                           | III, | 138 |
| Mur die Hoffnung fest gehalten              | I,   | 99  |
| Mur die Lieb' ift mahres Leben              | II,  | 67  |
| Rur die Liebe fann gewähren                 | I,   | 285 |
| Rur die Liebe tann verföhnen                | Π,   | 49  |
| Nur ein armes Mädchen bin ich               | II,  | 275 |
| Nur ein Kfand ist unser Leben               | I,   | 97  |
| Mur ein Wandern ist das Leben               | I,   | 84  |
| Rur Eine Nacht — und Schnee ift da gefaller | ı I, | 337 |
| Mur Cinmal haft bu einen Straug             | II,  | 41  |
| Mur Eins muß ich beflagen                   | Ι,   | 291 |
| Mur Weduld! bald ift es beffer              | III, | 220 |
| Rur nicht ängstlich! nur nicht klagen!      | I,   | 54  |
| Nur nicht fäumen, nur nicht träumen!        | П,   | 294 |
| Mur noch diese fleine Strede                | III, | 248 |
| Nur tapfer drauf und dran                   | Ш,   |     |
| Muntuader, du madift ein geimmig Besicht    | H,   | 236 |
|                                             |      |     |

#### O.

| D Anneli, o weine nicht                 | 11, 71   |
|-----------------------------------------|----------|
| D daß dich Gott behüte!                 | II, 202  |
| D daß doch hier fein Frühling weilet    | I, 298   |
| D daß es nicht donnert und fracht       | III, 178 |
| D daß ich Hoffnung wieder habe          | I, 367   |
| D der Liebe Freudenschauer              | I, 278   |
| D der Liebe fuße Leiden! .              | I, 370   |
| D der namenlosen Schmerzen              | I, 460   |
| D diese dunkeln Winternächte            | I, 152   |
| D du des Guten freundlich Bild          | I, 31    |
| D bu mein beiß Berlangen                | HI. 250  |
| D du meine liebe Taube                  | I, 333   |
| D fändest du die Blume Cang             | I, 395   |
| D frag mich nicht: was ist henn Glück?  | I, 355   |
| D gebt mir meine Berge wieder           | 1, 146   |
| D glücklich, wer ein Herz gefunden      | 1, 83    |
| D glücklich, wo noch Ruh und Friede     | II, 62   |
| D hätte seine Sprache doch              | I, 17    |
| D Herrengunst, du währst nicht lang     | I. 33    |
| D ihr alten bojen Müden                 | II, 311  |
| O Johanna! o Johanna!                   | 1, 342   |
| D tönnt' ich Botschaft ihr doch bringen | II, 21   |
| D fönnt' ich doch ein Spiegel fein      | I, 318   |
| D tonnt' ich, fonnt' ich hienieden      | I, 231   |
| D! tönntet ihr hören und sehen sie      | I, 193   |
| D lag dir's wohl in meinem Herzen fein  | I, 284   |

| D faß mich laufchen, laß mich lispeln, fosen | I,   | 32  |
|----------------------------------------------|------|-----|
| D laß uns frisch und heiter sein!            | Ι,   | 166 |
| D liebe himmelblane Sce                      | I,   | 162 |
| O lieber guter Frühling tomm                 | III, | 113 |
| D Mäuselein, o Mäuselein                     | II,  | 161 |
| D Mieze, wärst mir lieb                      | II,  | 312 |
| D Nacht der Thränen, Nacht der herben        |      |     |
| Schmerzen                                    | I,   | 320 |
| O Nachtigall, v Nachtigall                   | I,   | 180 |
| D nimm mich auf, du Waldeseinsamteit         | I,   | 68  |
| D Scheiden, bittres Scheiden!                | 11,  | 45  |
| D Schmetterling, sprich                      | II,  | 125 |
| O fich, wie allenthalben                     | II,  | 224 |
| D Sommer, du Feind ber ernften Gedanken      | I,   | 13  |
| D Sommermorgen, wie bist du so ichon         | II,  | 336 |
| D Sonn' im Lichtgeschmeibe                   | II,  | 66  |
| I sprich ein einzig Wort zu mir              | I,   | 262 |
| D taufend Dank aufs Rene                     | I,   | 66  |
| D Baterland, v Heimatland                    | III, | 252 |
| D Baterland, v Baterland                     | III, | 242 |
| D Baterland, verbannt aus bir                | 1,   | 56  |
| D wärst du wie der Wiederhall                | I,   | 302 |
| D melde Luft, auf die Baume ficigen          | II,  | 356 |
| D welche Luft Soldat zu fein!                | III, | 194 |
| D wie bin ich doch betregen                  | III, | 243 |
| D wie bin ich jo bescheiden                  | II,  | 64  |
| D wie freu'n wir uns                         | III, | 20  |
| O wie ist es draußen doch so schön!          | II,  | 277 |
| D wie ist es falt geworden                   | 11,  | 316 |
|                                              |      |     |

| O wie luftig läßt sich jest marschieren | III, 183 |
|-----------------------------------------|----------|
| O wie ftill, du schöner Bald!           | II, 308  |
| D wie weh thut doch das Scheiden!       | I, 81    |
| D, wüßt' ich Eins, ich wüßte viel       | I, 177   |
| Ob er Früchte je gewinnt                | I, 307   |
| Ob Lilien blühen in dem Thale           | II, 69   |
| Oft wird's noch Frühling hier auf Erden | I, 386   |
| Ditmals bin ich heimgekehrt             | III, 253 |
| Oftmals hab' ich hingeschaut            | 1, 208   |
| Oftmals lehnt sich der Verstand         | I, 37    |
| Thne Rast, ohne Brot                    | III, 130 |
| Omnes, omnes erramus                    | III, 219 |
| Otto, liebes Brüderlein                 | II, 174  |

| Papa, mein Stühlchen                       | 11, 234 |
|--------------------------------------------|---------|
| Papa will ins Webicht gehn                 | II, 212 |
| Kapa will nach Süßenborn gehn              | II, 405 |
| Phüdet die Blume! so lang' es nom Frühling | II, 170 |
| Pilgrimme find wir allezeit                | I, 223  |
| Profi Jahrmarti! tommi und tauft mir mas!  | H, 360  |
| Putjemeier will spazieren                  | П, 406  |

#### Q.

#### 22.

| Rathe, wer da rathen fann!                    | II, 139  |
|-----------------------------------------------|----------|
| Regen, Regen, Himmelsfegen                    | II, 219  |
| Reiches Leben, das noch Blüthen               | , I, 384 |
| Neime wollen sich nicht fügen                 | I, 8     |
| Rein fei dein Berg und fiare bein Muth!       | I, 390   |
| Ringen, recen, schwingen                      | II, 133  |
| Rose, der Jugend Bild                         | II, 22   |
| Rose, du sollst dem Tranke der Rebe           | I, 30    |
| Rosen blühen immer wieder                     | I, 96    |
| Rosen in jo falten Tagen!                     | I, 229   |
| Rudi rudi ralla la!                           | II, 285  |
| Rühret die Trommein und ichwentet die Fahnen! | II, 334  |
| Ruhig kann der Wein nicht bleiben             | II, 51   |
|                                               |          |

### 5.

| Sag nicht, daß einst bein Auge      | II, 72  |
|-------------------------------------|---------|
| Sag, wann wird es mir gelingen?     | I, 334  |
| Sag, was foll bein ängstlich Thun?  | II, 108 |
| Schaukle auf und schaukle nieder!   | II, 93  |
| Scheint denn die Sonne nur für sich | I, 267  |
| Scheint der Mond so schön           | II, 139 |
| Schenket ein und stoßet an          | III, 58 |
| Schenkt mir ein fühlen Bein!        | III, 73 |
| Scherbe, tang auf diesem Plan       | II, 143 |

| Schick herüber — Schick ihn wieder           | II,  | 92    |
|----------------------------------------------|------|-------|
| Schlaf ein, mein liebes Lindlein!            | Π,   | 175   |
| Schlaf, mein Kind, schlaf ein!               | 11.  | 102   |
| Schlaf, mein Kind, schlaf ein!               | II,  | 260   |
| Schlase, liebes Elselein                     | II,  | 133   |
| Schließt euch, Augen, ichtieft euch wieder!  | I,   | 379   |
| Schmetterling' und Fische schlagen           | III, | 102   |
| Schneeglödchen, ei, du bist schon ba?        | Ι,   | 98    |
| Schneeglöcken tlingen wieder                 | ĬĬ,  | 97    |
| Schneeglöcken läutet wieder                  | I,   | 70    |
| Schneeglöckhen vor meinem Tenfter            | Ī.   | 133   |
| Schön sieht sich ein Lager an                | III, | 19.)  |
| Schon wie die Roje bluh' dein Leben          | Ι,   | 103   |
| Schön wie die Sonn' und doch die Sonne nicht | I,   | 276   |
| Schön wie's Lied der Nachtigallen            | IĨ,  | 113   |
| Schöne Stunden sind verschwunden             | I,   | 133   |
| Schöne Tage, taucht wie Sterne               | Τ,   | 302   |
| Schon sant die Sonne nieder                  | III, | 275   |
| Schwäbelei, Nebelei                          | I,   | 13    |
| Seht, da steht er, unfer Schneemann!         | H,   | 383   |
| Seht den kleinen Franz mas an                | ĭI,  | 205   |
| Seht ihr am Berg die Fener da?               | III, | 1 - 1 |
| Seht meinen Ball mal an!                     | II,  | 223   |
| Seht mir mal mein Elschen an                 | II,  | 182   |
| Seht mir nicht so in die Augen!              | 1,   | 361   |
| Seht, wie das Edmeefeld brüben uns wintt!    | II,  | 385   |
| Seht, wie die Sonne dort fintet              | II,  | 14    |
| Gei du das Licht, lag mich die Rerze fein!   | I,   | 305   |
| Gei gegrüßt, du Frühlingezeit                | II,  | 233   |

| Sei gegrüßt jum letten Mal                    | II,  | 35   |
|-----------------------------------------------|------|------|
| Sei mir gegrüßt, du Sonnenstrahl!             | II,  | 23   |
| Sei willkommen, lieber Frühling!              | II,  | 319  |
| Seid mir gegrüßt, ihr hellen Tage!            | I,   | 95   |
| Seid nun ruhig, wilde Wogen                   | I,   | 321  |
| Seid willkommen allzumal!                     | III  | , 89 |
| Senter nicht bie Blide nieder                 | I.   | E    |
| Sie bracht' ein frisches Sträußchen mir       | Η,   | 46   |
| Sie fang : "Benn ich ein Löglein mar'!"       | I,   | 188  |
| Sie find dahin die Winterfeste                | I,   | 27   |
| Sie weiß es nicht, wie ich mich wiege         | I,   | 255  |
| Sie wissen uicht, warum's Januar war          | I,   | 9    |
| Sie zwitscherten und sangen                   | II.  | 295  |
| Sieben Jahre find vergangen!                  | II,  | 55   |
| Sieh, diese Hyacinth' hat überstanden         | I,   | 341  |
| Sieh mich, wie ich sing' und zeche            | I,   | 352  |
| Sieh mir nicht jo in die Augen!               | I,   | 405  |
| Sieh nicht nach dem Wetterhahne!              | III, | 86   |
| Siehe, der Frühling währet nicht lang         |      | 107  |
| Sind nicht mein die lichten Sterne            | I,   | 301  |
| Sind une die lichten Stern' ein Echleier nich | t I. | 267  |
| Sind wie Träume denn verschwunden             |      | 144  |
| Sind wir nicht dreist und gar verwegen?       | I,   | 227  |
| Singe, Seele! Trinte, Berg!                   | I,   | 29   |
| Singe, singe! Mit Wesange                     | Ī,   | 347  |
| Singt ein Vogel hoch im Baume                 | 11,  | 279  |
| Singt und trinkt, und trinkt und fingt        | III, | 55   |
| So! Bello, jo gefällst du mir                 | 11,  | 291  |
| So bist du endlich doch geschieden            | 11,  | 11   |

| So  | freu'n wir uns in Wald und Flur      | H, 347  |
|-----|--------------------------------------|---------|
| S0  | geht es fort in Tritt und Schritt    | Ш, 187  |
| ED  | geht's auf unfre Beise               | II, 299 |
| ED  | gerne wir auch in fröhlicher Beise   | II, 887 |
| Er  | hab' ich dich nicht mehr gesehen     | I, 349  |
| 30  | haben wir aus voller Brust           | 11, 333 |
| 30  | halte fest was dir beschieden        | 1, 378  |
| ED  | haft du mir ein Recht verlichen      | 1, 378  |
| Sp  | hört doch was die Lerche fingt       | 11, 286 |
| €0  | fann ich wol des Liebchens warten    | 1, 182  |
| En  | flagten wir unser Herzeleid          | H, 317  |
| 30  | tönnen Jahre noch verschwinden       | 1, 308  |
| So. | fomm doch heraus ins Freie gu mir!   | II, 116 |
| Es  | tomm, du lieber Connenschein         | II, 224 |
| Er  | lag und unfre Belt gestalten         | 1, 150  |
| Sv  | laßt mich blühen still allein        | Ι, 5    |
| ED  | lagt mich ruben ungestört!           | I, 167  |
| So  | lebt denn wohl, ihr lichten Allpen!  | III, 20 |
| SD  | leg den Winterschleier nieder        | I, 196  |
| E   | leuchtet meinem Pfade, Blumensterne! | 1, 223  |
| St  | möcht' ich blühn wie diese Rosen     | I, 141  |
| 30  | möcht' ich sein ein froher Zecher    | I, 261  |
| En  | möcht' ich unter diesen Bäumen       | I, 160  |
| 30  | muß es denn geschieden sein          | I, 143  |
| 30  | muß ich wieder von dir scheiden      | 1, 82   |
| 30  | mußt' ich fliehn aus meiner Heimat   | I, 61   |
| ED  | oft ich denke dein                   | II, 40  |
| Sr  | saßen wir in jener Rebensaube        | 1, 336  |
| En  | scheiden wir mit Sang und Mang       | 11, 350 |

| So fchlaf in Fried' und Ruhe           | 1, 238   |
|----------------------------------------|----------|
| So schlas in Ruh!                      | II. 82   |
| Co schlagen wir die Grillen todt       | 111, 94  |
| So schön war nie ein neues Sahr        | I, 252   |
| Co fei gegrüßt viel taufendmal         | П, 323   |
| Go singe wieder, immer wieder          | II, 290  |
| So singen wir, so trinfen wir          | III, 88  |
| So sollte der Fasching scheiden        | II, 239  |
| Co trinten wir lactifice               | III, 215 |
| So trinfen wir pontifice               | III, 293 |
| So viel der Mai auch Blümlein beut     | II, 8    |
| So viel Floden als da flimmern         | I, 219   |
| So viele Blumen blühen nun             | I, 111   |
| So war ich, eine Rose voll erblüht     | 1, 202   |
| So will ich denn bei allen Rosen       | II, 22   |
| So will ich fröhlich weiter wandern    | I. 129   |
| So wollen wir benn immer fingen        | II, 332  |
| So ziehn wir durch die ganze Welt      | III, 195 |
| Sobald das Schiff die Anker lichtet    | II, 9    |
| Sobald der erste Frost tritt ein       | 11, 225  |
| Soll auch dieser Tag vergehen          | 1, 259   |
| Coll ich euch was Neues sagen?         | II, 251  |
| Soll ich müßig sein und flagen         | I, 405   |
| Soll ich von ben Freuden scheiden      | 1, 217   |
| Soll mir heut' ein Glud geschehen      | 1, 254   |
| Sollten je für meines Beiftes Mühn     | I, 295   |
| Solltest doch lieber ins häuschen gehn | H, 159   |
| Sommertage, Fliegenplage !             | II, 12i  |
| Sountag ruht das Stenerruber           | HI, 132  |

| Sonntags in bem Feberhut                         | III,  | 158 |
|--------------------------------------------------|-------|-----|
| Sparbüchschen, nun ist es                        | 11,   | 167 |
| Spigden, Spigden, tang einmal!                   | H,    | 185 |
| Sprecht mir nicht von Phramiden                  | I,    | 8   |
| Sprichft du auch nein, du bleibst mir unverlorer | ıt I, | 333 |
| Springauf trinkt und Märzbecher                  | 1,    | 29  |
| Start fei bein Muth und rein bein Berg!          | Ι,    | 36  |
| Steht ein schöner Birnenbaum                     | 11,   | 223 |
| Steig, Trache, fteig jum himmel hinan!           | II,   | 134 |
| Sternlein, hättest du ein Berg                   | III,  | 8   |
| Stets war's der gangen Welt gemein               | I,    | 12  |
| Still frand die Wiege, das Mind schlief fest     | 11,   | 287 |
| Still und falt ift nun die Welt                  | 11,   | 13  |
| Stille Tage hab' ich wieder                      | I,    | 119 |
| Stiller Ernst und Trauer lag                     | I,    | 212 |
| Stört mich nicht in meinen Träumen               | I,    | 273 |
| Stolz die Blumen hent' ihr Haupt erheben         | 11,   | 371 |
| Simmm ift ber Edmerg und frumm bas Baffer        | ı I,  | 215 |
| Stundenblume, will's gefallen                    | I,    | 169 |
| Sturm und Regen find geschieden                  | I,    | 70  |
| Suche nur, jo wirst du finden!                   | I,    | 86  |
| Summ jumm jumm!                                  | II,   | 346 |
|                                                  |       |     |

#### E

| Lag  | wird's,   | nno | aus   | DCT  | Tammrung    | (ta) |    |     |
|------|-----------|-----|-------|------|-------------|------|----|-----|
| €ĭ   | hebet     |     |       |      |             |      | I, | 329 |
| Tage | n nuß     | es! | Wollt | ihr  | weinen?     |      | I, | 18  |
| Tann | ien stehn | am  | Garte | nhac | n beschneit |      | I, | 244 |

| Taufend Rosen blühen jeden Tag            | I, 217   |
|-------------------------------------------|----------|
| Taufendichön in unserm Garten             | I, 209   |
| Thränen hab' ich viele, viele vergoffen   | II, 121  |
| Thut euch benn der Winter nicht leis      | II, 381  |
| Tictact! tictact! macht die Uhr           | III. 34  |
| Tra ri ra! Bald ist der Frühling da!      | II, 162  |
| Träum' ich oder wach' ich wieder?         | II, 28   |
| Trarah! trarah! mit Hörnerschaff          | III, 166 |
| Trauben die eij' ich gern                 | II, 225  |
| Traner ruft auf Wald und Heide            | I, 35    |
| Trennt uns Glauben, Streben, Meinen       | HI, 240  |
| Trennung ist nur Nam' und Schall          | I, 292   |
| Trene Liebe bis zum Grabe                 | III, 237 |
| Trink, Kamerad!                           | III, 168 |
| Tröste dich in deinem Leid                | I, 113   |
|                                           |          |
| Triib' ist die Zeit, voll Leid und Klagen | I, 94    |
|                                           |          |
| **                                        |          |
| 21.                                       |          |
| Heber die hollen Funkelnden Wellen        | II, 351  |
| Neber die Sügel und über die Berge nin    | I, 206   |
| Ueberm Rebel scheint die Conne -          | I, 383   |
| Uhlanen find bekannt                      | III, 188 |
| Um die Maienzeit                          | III, 109 |
| Um die Sommerzeit                         | III, 287 |
| Um die Zeit der Sonnenwende               | I, 274   |
| Um einen Dorn steht mancher von der Rose  |          |
| Und als ich ritt zum Wald hinein          | II, 256  |
| ,                                         | ,        |

| llnb | als ich wieder kam nach Haus             | III,  | 28  |
|------|------------------------------------------|-------|-----|
| Und  | bent der Winter auch manche Leiben       | II,   | 392 |
| llnb | bin ich weiter nichts für dich geblieben | I,    | 343 |
| Und  | der Frühling ist gefommen                | III,  | 246 |
| Und  | der Winter war vergangen                 | II,   | 7   |
| Und  | die Blumen blühen wieder                 | I,    | 369 |
| llnd | die Lerchen singen wieder                | I,    | 72  |
| Und  | du willst noch immer dichten?            | I,    | 157 |
| Und  | eh es wieder beginnt zu thauen           | II,   | 386 |
| Und  | Franzchen hört die Lögel singen          | II,   | 214 |
| Und  | hab' id) nicht errungen                  | I,    | 146 |
| Und  | haben wir uns genug gequält              | II,   | 376 |
| Und  | ich stand vor dir erschrocken            | Ί,    | 375 |
| Und  | im Rheingan bin ich wieder               | I,    | 376 |
| Und  | ist der Winzer noch so arm               | III,  | 66  |
| Und  | ist mein Lied ein Tropfen nur            | I,    | 294 |
| Und  | nächsten Sonntag, was machen wir dann    | ? II. | 300 |
| Und  | Rebel fommen, Rebel fliehn               | I,    | 244 |
| Und  | noch einmal zum Tanze                    | III,  | 90  |
| Und  | nun ist es wieder grün                   | II,   | 211 |
| Und  | nun wird es wieder grün                  | II,   | 405 |
| Und  | Ruhe hab' ich nun gefunden               | I,    | 357 |
| Und  | sie kommt, die ich ersehnet babe         | I,    | 241 |
| Und  | find die goldenen Stunden                | I,    | 288 |
| Und  | find wir im Garten fröhlich gewesen      | II,   | 357 |
| Und  | wärst du auch ein wildes Fener           | I,    | 265 |
| Und  | wenn in früher Morgenzeit                | II,   | 337 |
| Und  | wenn mein Bater geht gur Stadt           | H,    | 158 |
| Und  | wenn's einmal nun Abend wird             | I,    | 224 |

| II,  | 345                                                    |
|------|--------------------------------------------------------|
| I,   | 58                                                     |
| I,   | 294                                                    |
| II,  | 30                                                     |
| II,  | 312                                                    |
| II,  | 231                                                    |
| II,  | 230                                                    |
| 11,  | 365                                                    |
| II,  | 114                                                    |
| I,   | 102                                                    |
| III, | 46                                                     |
| I,   | 175                                                    |
| I,   | 357                                                    |
| II,  | 62                                                     |
|      | I, II, II, II, II, II, II, II, I, III, II, II, II, II, |

#### v.

| Bäterchen, frag mich nicht             | 11, | 163 |
|----------------------------------------|-----|-----|
| Bater fprach: in jeden Baum            | 11, | 142 |
| Beilchen, Rosmarin, Mimojen            | T,  | 219 |
| Beilchen sah ich halbbeschneit         | 1,  | 289 |
| Beilden, unter Gras verstedt           | I,  | 30  |
| Beilchen, wie so schweigend            | II, | 99  |
| Berdorret ist mein Myrtenstrauch       | II, | 10  |
| Berneinend ift und bleibt mein Streben | 1,  | 49  |
| Berschwunden ift mein wilder Muth      | Ι,  | 260 |
| Versucht es mal aufzupassen            | 1,  | 151 |
| Bermandle, himmel, diese Lieder        | I,  | 247 |
|                                        |     |     |

| Besperbrötchen, stell bich ein               | 11,  | 227 |
|----------------------------------------------|------|-----|
| Viele Mädchen, schöne Mädchen                | I,   | 191 |
| Bivis, du lebst in meinem Herzen!            | 1,   | 63  |
| Bögel fingen, Blumen blühen                  | II,  | 324 |
| Bögel, Thaler und Buben                      | II,  | 258 |
| Vom Bodenjee bis an den Belt                 | III, | 251 |
| Bom höchsten Wipfel singt hernieder          | II,  | 306 |
| Bon allen den Bäumen jung und alt            | П,   | 266 |
| Von allen Weinen in der Welt                 | III, | 83  |
| Bon den vergangnen Tagen träum' ich gern     | I,   | 124 |
| Von der Alpe kehr' ich wieder                | III, | 157 |
| Von einer Rose mußt' ich fingen              | I,   | 248 |
| Bor meinem Fenster sang                      | I,   | 165 |
| Bor meinem Fenfter faßen fie                 | II,  | 109 |
| Ber meiner Liebe darift du nicht erschrecken | I,   | 259 |

## w.

| Bachet auf aus dem Bintertraum!         | II, 105 |
|-----------------------------------------|---------|
| Wachet, ihr Wächter, fteuert den hunden | I, 205  |
| Balber fnospen, Biefen grünen           | III, 10 |
| Wär' alles Baffer Bein                  | T, 262  |
| Bar' id) dein nicht eingedächtig        | 1, 260  |
| Bar' ich ein Beilchen auf der An        | HI, 25  |
| Bar' ich ein Bögelein                   | I, 186  |
| Bar' ich eine Nachtigall                | H, 52   |
| Bare meine Liebe Weld                   | 1, 268  |
| Barft du das Connenticht                | 1, 264  |
|                                         | 23      |

| Wanderluft! hohe Lust!                   | Ш, 151     |
|------------------------------------------|------------|
| Wann blühen unfre Rojen wieder?          | I, 142     |
| Bann blühen unfre Beilchen wieder        | I, 396     |
| Wann der Frost an Bänden glimmert        | I, 181     |
| Wann die Erd' ift wieder grün            | II, 372    |
| Bann die Bögel mit Gefange               | II, 83     |
| Wann dir einst die Ohren brausen         | I, 186     |
| Wann ich unter frischem Moose            | I, 238     |
| Wann im goldnen Gidenlaube               | I, 190     |
| Wann wird die Conne, die ich meine       | I, 280     |
| Wann wird es, wann wird es doch Früh     | )=         |
| fing einmal?                             | II, 189    |
| War's ein Traum aus fernen Tagen?        | II, fo     |
| Ward ein Blümchen mir geschenket         | II, 345    |
| Ward mir ein schöner Frühling auch gerat | ibt I, 368 |
| Bart, Böglein, wart! jest bift bu mein   | II, 118    |
| Warum fliegt doch der Uhn                | II, 104    |
| Warum soll ich nicht fröhlich sein?      | II, 281    |
| Warum soll ich nicht singen              | I, 42      |
| Warum sprühst du solche Funten           | I, 277     |
| Was Andre singen oder schrei'n           | I, 264     |
| Was bringt der Weihnachtsmann der        | II         |
| Fränzchen?                               | II, 390    |
| Was eine Kindesjeele                     | II, 113    |
| Was erzählen sich doch die Bögelein      | III, 73    |
| Was flimmert und spielet am Fenster      | I, 392     |
| Was haben wir Ganje für Kleidung an?     | II, 141    |
| Was ich auch war, und was ich werde —    | I, 312     |
| Bas ich tente, bacht' und bachte         | II, 55     |

| Was ich still im Herzen trage             | I, 345    |
|-------------------------------------------|-----------|
| Was ist das Traurigite boch bier auf Erde | n? I, 150 |
| Was ist benn bas für Caus und Braus?      | III, 91   |
| Was ist die Ewigkeit?                     | I, 285    |
| Was ist die Welt, wenn sie mit bir        | II, 14    |
| Was ist mit den Heidelbeeren geschehn     | II, 405   |
| Was fümmert's mich, ob's heute            | I, 337    |
| Was Liebe giebt und Liebe weiht           | II, 70    |
| Was macht den Menschen zum Menschen au    | Ť         |
| Erden?                                    | I, 83     |
| Was mir wol übrig bliebe                  | I, 259    |
| Bas singst du Herz so bang und saut       | I, 220    |
| Bas jolt dein Reichthum, Geld und Gut     | I, 312    |
| Was foll denn das bedeuten                | II, 65    |
| Was soll Dichten, was soll Singen         | I, 10     |
| Was soll ich hoffen noch hienieden!       | I, 113    |
| Was foll ich zum Geburtstag ichenten?     | I, 122    |
| Was soll ich zum Geburtstag schenken?     | II, 52    |
| Was sollen wir uns weiter härmen?         | III, 224  |
| Was streicht der Kater seinen Bart?       | II, 160   |
| Was tanzen so goldige Sternchen           | II, 220   |
| Was that ich dir zu Leide je              | II, 310   |
| Was treibt sie über Land' und Meere?      | I, 88     |
| Was weidet dort jo jorglos                | II, 165   |
| Was will die Nacht, die mich bedroht?     | I, 268    |
| Weg mit diesen, weg mit jenen             | I, 318    |
| Beh mir! daß ich zu fragen wagte          | I, 319    |
| Weh mir, o weh!                           | III, 154  |
| Beil in grünen Blättern                   | I, 263    |
|                                           | 23*       |

| Weil sich nicht halten läßt                     | III, | 66  |
|-------------------------------------------------|------|-----|
| Bein, Bein, Bein, Bringt uns Bein!              | III, | 81  |
| Beiß getleidet läßt sich schauen                | I,   | 248 |
| Weithin König Abler sah                         | П,   | 276 |
| Welche Freude, wenn wir heute                   | II,  | 359 |
| Welche Luft das Seemannsleben!                  | III, | 156 |
| Welche Debe, welch ein Bangen                   | I,   | 289 |
| Bellen kommen, Bellen icheiden                  | 1,   | 159 |
| Welten find die filbernen Sterne                | 1,   | 252 |
| Bem Liebe ward zum Eigenthume                   | 1,   | 261 |
| Wenn Alles schläft in stiller Nacht             | I,   | 270 |
| Wenn auch düftre Wolfen jagen                   | 1,   | 156 |
| Wenn auch meine Wangen blühen                   | I,   | 218 |
| Wenn der Kudud wieder schreit                   | 11,  | 188 |
| Wenn der Mond ist aufgegangen                   | II,  | 308 |
| Wenn ber Schnee im Freien ist gerronnen         | П,   | 322 |
| Benn der Sommer fehret wieder                   | П,   | 139 |
| Benn ber Sonne Freudenferzen                    | Ш,   | 85  |
| Wenn der Sonne goldner Straft                   | Ш,   | 246 |
| Wenn der Tanzbär tanzen muß                     | 11,  | 187 |
| Wenn dich der Dichtung Zauber hat bezwungen     | I,   | 350 |
| Wenn dich mein Urm jo fest umschlungen hält     | Ι,   | 104 |
| Benn die blaue Hyacinthe                        | П,   | 72  |
| Wenn die Blumen alle welfen                     | I,   | 164 |
| Benn die Blumen wieder blühen                   | 1,   | 73  |
| Wenn die bunten Blumen blühn                    | H,   | 93  |
| Wenn die Frühlingssonne wieder                  | I,   | 118 |
| Wenn die Lerch' empor sich schwingt             | II,  | 269 |
| Wenn die Lerche singt, wenn das Beilden sprießt | П,   | 4   |

| Wenn die Morgensonn' erwacht                | I. 258    |
|---------------------------------------------|-----------|
| Benn die Nachtigallen schlagen              | II. 333   |
| Wenn die Reben wieder blühen                | III, 85   |
| Wenn die Rosen wieder blühen                | I, 126    |
| Wenn die weißen Wolfen giehen               | H, 78     |
| Wenn du auch das Geheimniß wüßtest          | H, 26     |
| Wenn du hörst: "er ist geschieden"          | I, 309    |
| Wenn du lächelst, wenn du weinest           | II, 57    |
| Wenn du zu Chr' und Ruhm gelangst           | 1, 11     |
| Wenn einst das Baterland in Noth            | III, 1-1) |
| Wenn einst in ihre Wassersee'n              | I, 310    |
| Wenn es feine Flaschen gäbe                 | III, 49   |
| Benn Frühling bricht bes Binters Macht      | 1, 328    |
| Wenn ich an das Schöne bente                | III, 63   |
| Wenn ich auch ein Spatz nur bin             | II, 207   |
| Wenn ich begraben bin                       | I, 171    |
| Wenn ich dich sehe, fonnt' ich weinen       | I. 271    |
| Wenn ich hier die stillen Pfade             | H, 33     |
| Wenn ich mein Hühnchen lode                 | II, 181   |
| Wenn ich nichts mehr habe                   | I. 83     |
| Wenn ich träumend irr' alleine              | 1, 194    |
| Benn jede Blum' aus ihrer Anospe bricht     | 1, 250    |
| Wenn ihr badet auf des Meeres Grunde        | I. 277    |
| Wenn Liebe wie Rosen und Reben              | П, 53     |
| Wenn mid auf Erden noch betrübt ein Leib    | I. 257    |
| Wenn mich die Welt mit ihren Liften frantet | 1, 259    |
| Wenn mir das Schickfal viel gewährte        | I, 353    |
| Benn mir die Belt ob meiner Liebe grollt    | 1, 327    |
| Benn mit nebeltrübem Better                 | 1, 1453   |

| Wenn nad vielen trüben Tagen                | I, 361   |
|---------------------------------------------|----------|
| Wenn's draußen auch ist noch jo talt        | H, 191   |
| Wenn's regnet, gehn wir nicht hinaus        | П, 339   |
| Benn sich der Auduck hören läßt             | II, 326  |
| Wenn sieben Stern' auch niedersinken        | I, 40    |
| Wenn spazieren geht ber Reiher              | II, 299  |
| Wenn wir des Morgens früh aufstehn          | II, 210  |
| Wer fragte je nach deinem Glauben           | III, 50  |
| Wer hat die schönften Schäschen?            | II, 94   |
| Ber hat dir das Saupt mit Edniee bestreut?  | I, 65    |
| Wer jest ein braver Soldat will sein        | II, 307  |
| Wer ist in unser Hühnerhaus                 | II, 155  |
| Wer möcht' es doch dem Alter wehren         | I, 139   |
| Wer nach dem Wesen strebet                  | I, 272   |
| Wer nuch zweiselt einen Tag                 | I, 299   |
| Wer jagt jum Anger: Du jolift nicht grünen? | I, 75    |
| Ber ichuf bas Baffer? wer ben Bein?         | III, 55  |
| Ber singet im Balde so heimlich allein?     | III, 260 |
| Wer sitt auf unfrer Mauer?                  | II, 136  |
| Ber stedt denn da sein Fähnlein aus?        | III, 207 |
| Wer steht auf unserm Anger und wintet       |          |
| uns zu?                                     | II, 178  |
| Wer steht, der fällt!                       | III, 213 |
| Wer tangen will, der steh' nicht still      | 11, 186  |
| Ber tränke nicht Bein?                      | III, 51  |
| Wer vieles hat, muß vieles missen           | I, 134   |
| Wer wird die Rosen brechen                  | III, 197 |
| Werde heiter mein Gemüthe                   | I, 99    |
| Wie aber foll ich bir erwiedern             | I, 233   |
|                                             |          |

| Wie beben meine Glieder                     | I. 276   |
|---------------------------------------------|----------|
| Wie billig ist das Leben heuer!             | III, 225 |
| Wie bift du doch ein junges Blut, so jung!  | I, 272   |
| Wie blidft bu hell und rein                 | H, 201   |
| Wie blüht es im Thale                       | II, 327  |
| Wie beine Schönheit trat ans Licht der Belt | I, 292   |
| Wie der Anger sich befleidet                | I, 251   |
| Wie der Blumen Aug' erwachet                | 11, 17   |
| Wie ber Neumond mit bem dunkeln Schatten-   |          |
| bogen                                       | 1, 261   |
| Wie der Schiffer auf dem Meere              | I, 18    |
| Wie der Tag im Morgenrothe                  | I, 251   |
| Wie die Blätter an dem Baume                | 11, 19   |
| Wie die Blum' in ihrer Dolbe                | II, 112  |
| Wie die Heil'gen fromm und findlich         | 1, 176   |
| Wie die jungen Blüthen leise träumen        | 1, 296   |
| Wie die Kinder sich der Floden              | 1, 339   |
| Wie die Tone weben, schweben                | 11, 61   |
| Wie die Wolfe nach der Sonne                | 1, 275   |
| Wie diese letten Blumen hier                | I, 229   |
| Wie doch vor meinen Bliden lag              | I, 163   |
| Wie du heute bist geboren                   | 1, 123   |
| Wie dunkel auch die Racht sein mag          | 1, 96    |
| Wie ein Garten ohne Blumen                  | HI, 4    |
| Wie ein Seil'ger nicht begehrte             | 1, 283   |
| Wie eine Allpenrof' auf fernen Höhn         | L 308    |
| Wie eine Blume dien' ich dir                | 1 230    |
| Wie eine weiße Rose lag mich sein           | 1, 282   |
| Wie sinster ist die Nacht                   | III, 19I |

| Wie freu' ich mich der hesten Tage        | I, 101   |
|-------------------------------------------|----------|
| Wie freu' ich mich der hellen Tage        | I, 395   |
| Wie freu' ich mich der Sommerwonne        | I, 132   |
| Wie fröhlich wir sind                     | II, 253  |
| Wie fröhliche Gesichter                   | II, 60   |
| Wie fühl' ich mich verloren hier          | I, 78    |
| Wie groß die Zahl der Stern' auch ist     | I, 267   |
| Bie groß sie ist, wie herrlich diese West | I, 291   |
| Wie hab' ich immer dein gedacht           | I, 195   |
| Wie herrlich glänzt im Morgenthan         | II, 273  |
| Wie ich mich auch dreh' und schmiege      | II, 314  |
| Wie ich mich doch so gerne bückte         | 1, 340   |
| Wie ich mich heute freue!                 | II, 47   |
| Wie in der Wurzel war die Blüthe          | I, 306   |
| Wie ist das Leben reich an Leiden!        | I, 55    |
| Wie ist der Menschen Treiben mir zuwider  | I, 15    |
| Wie ist doch im Walde gut wohnen!         | III, 114 |
| Wie ist so herrlich die Winternacht!      | II, 373  |
| Wie ist so sommerstill das Haus!          | I, 139   |
| Wie fann es jemals dich gerenen           | I, 136   |
| Wie fonnt' ich dein vergeffen!            | ШІ, 237  |
| Wie fönnt ihr mich doch immer fragen      | I, 133   |
| Wie lächelst du so froh mir zu!           | I, 109   |
| Wie lange soll ich noch fern dir sein?    | II, 192  |
| Wie mein Herz jum Guten neigt             | III, 103 |
| Wie mein Kind fich freuen fann!           | II, 257  |
| Wie mit glühendem Berlangen               | I, 303   |
| Wie muß ich, Jugend, dich beneiden        | 11, 21   |
| Wie oft schon ward es Frühling wieder     | II, 7ŧ   |
|                                           |          |

| Wie oft wird noch die Sonne niedergelm?      | 1. 326   |
|----------------------------------------------|----------|
| Wie purpurschimmernd blühet                  | II, 7    |
| Wie's den heimwehfranten Wandrer             | I, 330   |
| Wie's Laub sich herzt im Winde               | II, 73   |
| Wie schön auf den Bergen, wie schön in       |          |
| dem That!                                    | I, 154   |
| Wie febn' ich mich nach deinen Bergen wieder | III. 235 |
| Wie sich mein Leben mag gestalten            | I, 338   |
| Wie sich Rebenranken schwingen               | I, 233   |
| Wie sie ihr Haupt erheben                    | I, 235   |
| Wie sie ihren Scheideschimmer                | I, 19    |
| Wie sind so furz die trüben Tage             | I, 98    |
| Wie singt die Lerche schön                   | . I, 73  |
| Wie so lieblich durch die Fenftericheiben    | Ш, 153   |
| Wie soll ich nennen dich, dich Namentoie     | 1, 253   |
| Wie träumt' ich einst in jungen Tagen!       | 1, 90    |
| Wie traurig bliden Au'n und Matten!          | III, 245 |
| Wie traurig sehn die Au'n und Matten         | III, 298 |
| Wie um Gine Blume Echmetterlinge             | I, 392   |
| Wie vom Glanz der Abendröthe                 | I, 388   |
| Wie war ich froh in meinem Herzen            | II, 317  |
| Wie war jo schön doch Bald und Teld!         | II, 399  |
| Wie wohlig wird uns Allen                    | III, 175 |
| Wieder ist das Fest der Pfingsten            | I, 93    |
| Wieder ist es lange zehn                     | I, 398   |
| Wieder muß ich jeden Morgen                  | II, 292  |
| Will der Commer wieder icheiden              | II, 408  |
| Will eine Blume sich erneuen                 | I, 307   |
| Will um des Lebens Dornen mir                | I, 308   |

| Willfommen heut' und immer            | III, 82         |
|---------------------------------------|-----------------|
| Willft du, daß dir meine Auge lacht?  | II, 58          |
| Willst du einst in wahren Tönen       | I, 6            |
| Willst du, v Liebe, Sprache werden    | I, 263          |
| Willft bu ichau'n des Mondes Aufgang  | I, 179          |
| Willst du, Sommer, wieder scheiden?   | II, 309         |
| Willst du traurig sein und klagen?    | I, 362          |
| Winter, ade! Scheiden thut weh        | . II, 318       |
| Wipp wipp wipp wipp wipp! Fi          | schlein II, 331 |
| Wir aber werden die Fahne schwingen   | II, <b>3</b> 86 |
| Wir armen Spittelleute                | III, 124        |
| Wir bringen diesen Maien dir          | II, 119         |
| Wir bringen einen Maien hier          | II, 401         |
| Wir stechten uns Körbchen             | II, 296         |
| Wir haben es beschlossen              | II, 298         |
| Wir hatten schon lange drauf geharrt  | II, 359         |
| Wir kommen daher geschritten          | II, 368         |
| Wir fommen mit Trommel- und Pfeif     | entlang II, 384 |
| Wir Libellen                          | II, 348         |
| Wir Mustetiere sind gescheit          | III, 186        |
| Wir preußischen Husaren find flink be |                 |
| Hand                                  | HI, 170         |
| Wir prenfischen Jäger find wohlgemut  |                 |
| Wir sahn die Reben blühen             | II, 363         |
| Wir sind doch eine lust'ge Schaar     | III, 161        |
| Wir find im Schlößchen wieder         | I, 373          |
| Wir fingen, wir singen von haus gu    |                 |
| Wir Lögel haben's wahrlich gut        | II, 130         |
| Wir wandern über Berg und Thal        | Ш, 143          |

| Wir wollen die Todienfeier begehen          | III, 210 |
|---------------------------------------------|----------|
| Wir wollten Blumen holen                    | H, 303   |
| Wir ziehn auf Berg und Halbe                | H, 279   |
| Wird es heute Frühling wieder?              | 1, 395   |
| Wird trauriger auch die Natur               | I, 162   |
| Wißt ihr, was ich meine?                    | H, 278   |
| Wo die Berge fich heben im Sonnenlicht      | III, 31  |
| Wo ich geboren bin                          | I, 62    |
| Wo ich geh, wo ich steh                     | H, 190   |
| Wo ich gehe, wo ich stehe                   | I, 315   |
| Wo im veildenblauen Scheine                 | III, 241 |
| Wo ist die Zeit als Namen galten            | I, 11    |
| Wo ift mein Lieb geblieben?                 | I, 22    |
| Wo mein Pferd den Winter ftand?             | H, 135   |
| Wo sich die Frende bliden läßt              | 1, 152   |
| Wo find sie denn geblieben                  | 111, 3   |
| Wo wirst du denn den Winter bleiben?        | H, 127   |
| Wohin ich athme, hör' und seh'              | 1, 288   |
| Wohin sie sind gegangen?                    | 1, 239   |
| Wohin? wohin, ihr lieben Madchen?           | II, 247  |
| Wol beut der Herbst uns jufe Waben          | II, 366  |
| Wol ift der Binter die schlimmfte Zeit      | 11, 372  |
| Wol ift mein Lied ein Bräntigam             | 1, 256   |
| Wol ift fie ichon, die Welt in ihrer Pracht | I, 293   |
| Wol leb' ich einsam stille Tage             | 1, 91    |
| Wol liegt im Worte Freunde Freude ichon     | I, 25    |
| Wol seh' ich hier und dort                  | 1, 90    |
| Wol ward mir feine Lorbeertrone             | I, 91    |
| Wollt' ich mir wünschen Alles               | 11, 173  |

| Wollt' ich wenden mich von dir | 1, 253  |
|--------------------------------|---------|
| Wollt ihr ein Tänzlein wagen   | II, 172 |
| Wollt ihr jetzt noch fragen    | II. 149 |
| Wonnige Zeit, Wie bist du weit | II, 11  |
| Wozu dichten, wozu singen      | I, 131  |
| Wozu doch dir es wiedrum sagen | I, 121  |
| Wozu noch weiter ein Gedicht?  | II, 45  |

## 3.

| Beifig, mein Zeifig, was fällt dir denn ein? | II, 15) |
|----------------------------------------------|---------|
| Bickelein, was flagest du?                   | II, 177 |
| Zog Brummer Stiefel und Sporen an            | II, 275 |
| Bu eng' ist diese Welt                       | 1, 308  |
| Bu guten Liedern guter Wein                  | III, 41 |
| Bu Roffe geschwind!                          | II, 338 |
| Bu wenig ist dir diese Maienzeit             | I. 270  |
| Bud gud, Reiterlein                          | 11, 200 |
| Bud, gud, Reiterlein                         | II, 393 |
| Zum Abschied sprachst du nur das Wort        | I, 325  |
| Zum Umbog hielt id mid zu schlecht           | 1, 44   |
| Zum Amboß war ich stets zu schlecht          | I, 391  |
| Zum Frühling sprach ich: weile!              | I. 253  |
| Zum Geizen bin auch ich bereit               | 1. 16↔  |
| Bum Sahrmarft! heißt die Lojung beut         | H, 362  |
| Zum Litterator machte mich                   | 1. 7    |
| Zum Reigen herbei                            | H, 330  |

| Bum Sturmwind, Sturmwind heißt dies Sans    | III, | 39   |
|---------------------------------------------|------|------|
| Bur Fastnachtzeit, zur Fastnachtzeit        | H,   | 893  |
| Bur Jastnachtzeit, zur Tastnachtzeit        | III, | 63   |
| Bur Freude will fich nicht gestalten        | ſ,   | 215  |
| Zur Rose spricht die Nachtigall             | I,   | 290  |
| Burnd fann nicht ber Giegbach fliegen       | I,   | 294  |
| Zwar es jehlet mir die Kette                | I,   | 202  |
| Iwar ist das Jahr an Festen reich           | 11,  | 388  |
| 3mei Seidel Bier, drei Seidel Bier          | III, | 72   |
| Zwischen Blumen schlaf' ich, bei des Baches | ſ,   | 211) |
| Brifchen Frankreich und dem Böhmerwald      | III, | 234  |



# Soffmann's von Fallersleben Gesammelte Werke.

Herausgegeben

nod

Dr. Seinrich Gerftenberg.

(Samburg.)

Dierter Band:

## Zeit=Gedichte:

Unpolitische Lieder.

Deutsche Lieder aus der Schweiz. Kleinere Ausgaben der Zeitgedichte 1843 u. 1844.



Berlin. F. Fontane.

# Seit-Gedichte

non

## Hoffmann von Jassersleben.

Unpolitische Lieder. Deutsche Lieder aus der Schweiz. Kleinere Ausgaben der Zeitgedichte 1843 u. 1844.



Berlin. F. Fontane. 1891.



## Einleitung.

Das junge Geschlecht, welches seit den lenten großen Rriegen unseres Voltes herangereift ist, fennt das neuerstandene deutsche Reich nur als ein fertiges, nicht als ein werdendes. Innerhalb der jett bestehenden Ordnung groß geworden und in unserem Thun und Denken auf dem Boden derselben wurzelnd, mutet uns die Zeit der Bäter und Großväter seltsam an, und es wird uns nicht leicht, und in die Zustände und Auschauungen jener Tage zurückzuverseten und ihnen das rechte Berständnis abzugewinnen. Die fünf Jahr= gehnte von den Freiheitsfriegen bis zur Wiederherstellung des Reiches liegen der Gegenwart, obaleich zeitlich jo nahe, doch ziemlich ferne. Diese Erfahrung macht der Lehrer der Geschichte besonders häufig: seinen Schülern ist das Deutschland von heute ein festgeschlossener, leicht faßlicher Begriff, dagegen die Zeiten der Berriffen= heit, des deutschen Bundes, des Werdens fönnen sie sich nicht recht vorstellen. Ahnlich ergeht es auch uns älteren der Schule Entwachsenen. Daher sind uns manche eigentümlichen Erscheinungen früherer Tage kaum begreiflich, welche während des jahrzehntelangen Ringens um die höchsten nationalen Güter im Leben und in der Geschichte unseres Volkes zu Tage getreten sind. So mangelt uns das richtige Verständnis für die eigenartige Thatsache, daß in der Zeit der Freiheitse und Einheitsbesstrebungen vor 1848 die Poesie in Deutschland die Führung der Geister übernahm und im Schoße des Volkes vorbereiten half, was die Jahre 1848 und 1870/71 gezeitigt haben.

Gewiß finden wir auch heute den Dichter im Dienste der großen Fragen der Zeit. Aber heutzutage thut ein einzelner, was vor einem halben Jahrhundert ein ganzer Parnaß von Sängern that. Die Stimme des Ginzelnen verhallt in dem Lärm der Gegenwart, nur von wenigen gehört, von noch wenigeren beachtet, während damals das ganze Volf voll Spanning dem Chor der Dichter lauschte. Heute lieft man Zeitlieder, damals fang man fie oder, wenn ein Soffmann von Fallereleben felbit seine Lieder vortrug, so stimmte man begeistert in den Refrain ein. Dieses Überwallen des Gefühls in jener Zeit ist uns fremdartig: benn wir find jetzt gewohnt, dem Verstande die Herrschaft über das Gefühl einzuräumen. Darum laffen uns die Schöpfungen der politischen Lyrik fühler.

Und doch liegt es nahe, Kampflieder aus früheren Jahren hochgehender Erregung auch auf unsere Zeit in Anwendung zu bringen; benn an Berschärfung ber socialen und politischen Gegensätze steht die Gegenwart faum hinter der Bergangenheit zurück. Daher ift dem Beraus= geber von mancher Seite der Ginwand gemacht worden, daß unsere Zeit den Jahren, denen Hoffmanns "Unpolitische Lieder" und andere leidenschaftlichere Gedichte entstammen, zu nahe steht, um eine Sammlung derselben zu veröffentlichen. Dieses Bedenken teilt der Heraus= geber nicht. Denn wie die Geschichtsforschung unserer Tage jene Zeit bereits in den Bereich eingehender Veröffentlichungen und gründlicher Untersuchungen hineinzieht und einer strengen Kritit unterwirft, so darf auch die Litteratur= geschichte für sich das Recht freier Beröffent= lichung und sachlicher Betrachtung der damals zu Tage tretenden Erscheinungen beauspruchen. Wir stellen daher unbedenklich die politischen Gedichte Hoffmanns von Fallersleben in einer neuen vollständigen Sammlung dem Forscher und Freunde unserer Litteratur zur Verfügung.

Auch liegt in dem Umftande, daß die Sammlung aus dem Nachlasse vervollständigt und bis zu des Dichters Tode fortgeführt wird, zugleich eine Nechtsertigung der politischen Lyrik Hossmanns. Denn der Angelpunkt, um welchen sich diese dreht, fällt dadurch deutlicher in die

Augen: seine Liebe zum deutschen Vaterlande, seine Sehnsucht nach einem geeinigten deutschen Reiche, seine Hoffnung auf das Neuerstehen des deutschen Kaisertumes.\*)



Die Sammlung der Zeitgedichte wird unter Hinzusügung der "Streislichter" den vierten und fünften Band der "Gesammelten Werke" süllen. Neben Bekanntem wird sie mancherlei Selteneres und Neues enthalten. Die kleineren Ausgaben von Zeitliedern sind zum Teil schon jeht äußerst selten; z. B. von den "Teganischen Liedern", welche in sehr beschränkter Zahl gedruckt und zur Berteilung unter Freunde bestimmt waren, besaß Hoffmann selbst später nur noch zwei Exemplare, von denen eines im Nachlaß ershalten ist. Ein anderes können wir überhaupt

<sup>\*)</sup> Ann. Bergleiche des Versassers Schrift: "Hosse mann von Fallersleben und sein deutsches Baterland" (Berlin 1890. F. Fontane), in welcher versucht ist, Hossmanns politische Lyrit auf seine Vaterlandsliebe zurückzusühren.

nirgends nachweisen. Besonders wichtig wird aber die vorliegende Sammlung durch die Ber= öffentlichung des Rachlasses. Was Soismann nach 1848 als politischer Sänger gedichtet hat, ist bisher nur zum allerkleinsten Teile zugänglich und befannt. Außer einigen fleinen Bändchen, die sehr selten sind, hat er fast nur einzelne Zeitlieder in Zeitungen oder als Sonderdrucke auf fliegenden Blättern veröffentlicht. Das alles ist noch nirgends ge= sammelt und daher so gut wie verschollen. Allerdings dachte Hoffmann wiederholt an neue Ausgaben der Zeitgedichte. Gin Jahr vor seinem Tode, am 6. Januar 1873, schreibt er an seinen Freund Theodor Ebeling in Hamburg\*):

"Weine Zeitgedichte seit den letzten 16 Jahren haben zwar durch Zeitungen und in einszelnen Abdrücken Verbreitung gesunden. Damit ist aber lange nicht dem Zwecke entsprochen, den ich beabsichtige. Darum werde ich auf den Wunsch vieler Freunde alle diese Lieder nach der Zeitsolge sammeln und herausgeben. In den meisten Fällen wird schon durch Datum und Jahreszahl das Verständnis des sördert. Wenn freilich Jemand das Geschichtsliche furz und bündig als Anmerkung hinzus

<sup>\*)</sup> Mitgeteilt von Frau Amanda Cheiling zu Samburg.

fügte, so wäre das sehr hübsch und würde von mir sehr dankbar angenommen werden."

Nach seinem Tagebuche beschäftigt sich Hoffmann am 13. bis 15. Januar 1873 mit den Zeitgedichten und schreibt am 15.: "....ich mußte erst die Zeitgedicht-Sammlung vollenden, es sind 86, wovon wol noch einige aussallen." Diese geplante Lusgabe teilte jedoch das Schicksal der "Lusgabe letzter Hand" (vgl. Ges. W. Vd. I. Ginleitung. S. VI. VII): der Buchhändler nahm sie nicht in Verlag.

Die Zusammenstellung der späteren Zeitlieder ist im Nachlasse nicht erhalten. Dagegen
hat sich eine nach der Entstehungszeit geordnete
Sammlung älterer Zeitgedichte aus den Jahren
vor 1848 gesunden, teils Ausschnitte aus den Drucken, teils jüngere Abschriften von Hoffmanns
Hand enthaltend. Was er mit dieser Zusammenstellung beabsichtigt hat, läßt sich nicht sicher
bestimmen. Die Lesarten dieser offenbar
spätesten Bearbeitung der betreffenden Zeitgedichte sind gemäß unserem Grundsaße, die leste
vom Dichter gewählte Form zu bevorzugen,
für die Herstellung der Texte maßgebend
gewesen.

Die chronologische Anordnung, welche sich naturgemäß darbietet, ist nicht streng durchgeführt: die in den Ausgaben veröffentlichten Gedichte haben wir in dem Zusammenhange, in welchem sie zuerst erschienen sind, belassen.

Das ist vor allem bei den "Unpolitischen Liedern" notwendig. Diese sind so bekannt und wichtig. daß die vom Dichter getroffene Anordnung gewahrt werden muß. Am liebsten hätten wir einen diplomatischen Abdruck dieser hervorragendsten Unsgabe veranstaltet; jedoch einige Baterlands, Trint- und andere Lieder, die wir den snrischen Gedichten unmöglich entziehen fonnten, müssen in den "Unpolitischen Liedern" weableiben. - In die letteren schließen sich dann die späteren fleineren Ausgaben von Zeitgedichten aus den vierziger Sahren, nach ber Beit des Druckes, bezw. des Erscheinens geordnet, und der Nachlaß, soweit er den vier= ziger Jahren angehört. Daß ungefähr mit dem Ende des Jahres 1849 ein Ginschnitt in der politischen Dichtung Hoffmanns zu machen ist, wird sich bei einer Betrachtung der Sammlung für jeden ergeben. Dann folgen die Gedichte vom Jahre 1850 an, nach den fleinen Husgaben und das Vereinzelte streng chronologisch geordnet. Auf diese Beije läft fich die Ent= wickelung der politischen Lyrik Hoffmanns am deutlichsten überblicken.

Wie bei der Fülle von Gedichten nicht anders möglich ist, wiederholen sich, besonders vor 1848, dieselben Stoffe häusig. Das nimmt nicht Wunder, da Hoffmann schon vom December 1837 an seine Kampflieder hat erschallen lassen. Natürlich findet sich manches unbedeutende darunter. Wenn wir daher nur aus den "Unpolitischen Liedern" alles aufgenommen, im übrigen aber viele Gedichte aus den vierziger Jahren übergangen haben, so thun wir mit einer derartigen Beschränfung dem Dichter keinen Eintrag.

Denn seine politische Dichtung nimmt auf das Jahr 1848 zu thatsächlich an Wert ab. Gine Gigentümlichkeit, welcher Hoffmanns Lyrik ihre Volkstümlichkeit verdankt, führt ihn in dem Gebiete der Zeitdichtung auf Abwege: er hat nämlich auch hier meist singend nach einer Melodie gedichtet. In dem ersten Teile der "Unpolitischen Lieder" findet sich seltener die Ungabe einer zu Grunde gelegten Melodie, in dem zweiten häufiger, in den späteren Ge-Dichten bis 1849 meift. Dabei verfällt Hoffmann oft in einen Bänkelfängerton, ein Borwurf, der ihm schon von seinen Zeitgenossen gemacht wurde und ihm nicht erspart werden fann. Boltsweisen, wie die befannte "die Binschganer wollten wallsahren gehn", verwendet er, seiner Reigung zum Volksliede gemäß, außerordentlich oft; aber die Texte, welche er zu dieser und ähnlichen Melodien verfaßte, sind häufig nichts weniger als formvollendet und zum Lesen ganz ungceignet.

Mit dem Jahre der Revolution verstummte im Volke der Gesang der Freiheits- und Kampseslieder; daher kam auch Hoffmann von seiner Gewohnheit, zu einer Melodie zu dichten, ab. Als dann in der großen Zeit um 1870 die Sangesfreudigkeit im Volke wieder um sich griff, da sang auch er neue Lieder nach altbekannten Weisen.

In unserer Ausgabe haben wir die Melobien zu ben einzelnen Gedichten angegeben. Sie erflären manche Eigentümlichkeit der Hoffmann'schen Texte, zugleich sind sie ein Beweis, wie eingehend sich der Dichter mit dem Volkslied beschäftigte und wie eng er auf diesem Ge= biete dem Meister des Volksgesangs, seinem Freunde Ludwig Erk, verbunden war. Um überflüffige und häufig nichtsfagende und un= schöne Wiederholungen zu vermeiden, haben wir in den Terten der Zeitlieder den Refrain da, wo er der Melodie zu Liebe eingesetzt ist und nicht für jeden Vers inhaltlich eine besondere Bedeutung hat, nur zu dem ersten (und bisweilen zum Schluß=) Vers angegeben. — Daß wir der Sammlung der Zeitlieder die "Streiflichter" angehängt haben, bedarf keiner besonderen Rechtfertigung. Beide haben bas Gemeinsame daß fie aus Hoffmanns Reigung zur Satire hervorgegangen find.

Das Facsimile von "Deutschland über Alles", welches dem vierten Bande der "Gesammelten Werke" beigegeben wird, ist nach der einzigen erhaltenen Handschrift angesertigt. Diese Handschrift reicht in die Zeit zurück, in

der das Lied gedichtet ist (Helgoland, 26. August 1841). Warum wir dieses den Zeitliedern vorausschlicken? Es stammt aus der Zeit, in der Hoffmanns friegerische Muse Lied auf Lied anstimmte; es ist zuerst, abgesehen von einem Einzeldruck, in den "Deutschen Liedern aus der Schweiz" erschienen; und es legt beredter, als viele Worte, Zeugnis ab von dem innersten Trieb, der den Dichter zum politischen Sang hinriß.

So möge "Deutschland über Alles" Die Brücke bilden, von dem vaterländischen Dichter zu dem politischen Sänger hinüber=

seitend!

Hamburg, den 18. Juni 1891.

Der Gerausgeber.

Seitgedichte bis zum Zahre 1849.



## Unpolitische Vieder.

Erfter Theil.

Und ich ging bin sum Engel und sprach zu ihm: Gieb mir bas Licklein. Und er sprach zu mir: Nimm bin, und verschlinge es; und es wird dich Wauch grimmen, aber in beinem Munte wirdes füß fein wie Honig. Und ich nahm bas Büchlein ven der Hand bes Engels, und verschlang es; und es war füß in meinem Munte wie Honig; undba ich's gegesen hatte, grimmete mich's im Bauch. Offenbarung Et. Johannis 10, 9, 10.

## Zeichenerklärung

gum erften Teil der "Unpolitifchen Lieder."

- 1) bebeutet, daß das betreffende Gedicht sich nur in der ersten Auflage findet.
- 2) bebeutet, daß das betreffende Gedicht erft in die zweite Aussage aufgenommen worden ist.

## Erste Sigung.

### Rnüppel aus dem Gad.

27. December 1837.

Von allen Wünschen in der Welt Nur Einer mir anjeht gefällt, Nur: Knüppel aus dem Sact! Und gäbe Gott mir Wunschesmacht, Ich dächte nur bei Tag und Nacht, Nur: Knüppel aus dem Sact!

Dann braucht' ich weder Gut noch Gold, Ich machte mir die Welt schon hold Mit: Knüppel aus dem Sack! Ich wär' ein Sieger, wär' ein Held, Der erst' und beste Mann der Welt Mit: Knüppel aus dem Sack!

Ich schaffte Freiheit, Recht und Ruh Und frohes Leben noch dazu Beim: Knüppel aus dem Sact! Und wollt' ich selbst recht lustig sein, So ließ' ich tanzen Groß und Klein Beim: Knüppel aus dem Sact! D Märchen, würdest du doch wahr Nur Einen einz'gen Tag im Jahr, D Knüppel aus dem Sack! Ich gäbe drum, ich weiß nicht was, Und schlüge drein ohn' Unterlaß: Frisch! Knüppel aus dem Sack Luss Lumpenpack!



#### Alagelied.

6. November 1838.

Wann einst die Flaschen größer werben, Wann einst wohlseiler wird der Wein, Dann findet sich vielleicht auf Erden Die goldne Zeit noch einmal ein.

Doch nicht für uns! Uns ist geboten In allen Dingen Nüchternheit — Die goldne Zeit gehört den Todten, Und uns nur die papierne Zeit.

Ach! kleiner werden unfre Flaschen, Und täglich theurer wird der Wein, Und leerer wird's in unsern Taschen — Gar keine Zeit wird bald mehr sein!

#### 3m 3ahre 1812.

1. December 1837.

Wenn der Kaiser doch erstände! Ach! er schläft zu lange Zeit: Unsre Knechtschaft hat kein Ende Und kein End' hat unser Leid.

Auf dem schönen deutschen Lande Ruht der Fluch der Stlaverei — Mach uns von der eignen Schande, Von dem bösen Fluche frei!

Raiser Friedrich, auf! erwache! Mit dem heil'gen Neichspanier Komm zu der gerechten Nache! Gott der Herr er ist mit dir. —

Ach! es frächzen noch die Raben Um den Berg bei Tag und Nacht, Und das Reich es bleibt begraben, Weil der Kaiser nicht erwacht.

3

### Jusqu'à la mer.

28. Januar 1840.

MS die Diplomaten tranken: "Blücher hoch und hoch das heer! Dem wir Freiheit jest verdanken Und des Friedens Wiederkehr!" Nun, da sprach der greise Krieger Bor der Dipsomatenschaar, Er, der mit der Zung' ein Sieger Wie er's mit dem Schwerte war:

"Ernten mögen unfre Erben Was wir fä'ten in der Schlacht! Mag die Feder nicht verderben Was das Schwert jeht gut gemacht!"

Diese Worte möcht' ich schreiben Nicht auf Erz und nicht auf Stein, Nicht an Wänd' und Fensterscheiben, Nein, in jedes Herz hinein;

In das herz der Diplomaten, Die am langen grünen Tisch Deutschlands Wohl und Weh berathen, Und oft stumm sind wie ein Fisch;

Die in ihren eignen Sachen Wollen schier Franzosen sein, Lauter Böck' und Schniger machen Wie ein Schüler im Latein.

Hättet ihr doch deutsch gesprochen! Denn französisch fällt euch schwer: Immer sprecht ihr nur gebrochen Von dem Nhein jusqu'à la mer.

#### Grün.

18. December 1839.

Deutsches Volk, wie gut berathen! Hoffnung sprießt in beinen Gau'n: Grün sind stets noch beine Saaten, Deine Balber, beine Au'n.

In der hoffnung ruht bein Leben: Bleibt auch manche hoffnung aus --Steuern nehmen, Steuern geben, Diese hoffnung stirbt nicht aus.

Hoffnung tilget beine Alagen, Löschet beines Zweifels Spur, Denn mit grünem Tuch beschlagen Sind die Sigungstische nur.

Darum geh in diesen Tagen, Deutsches Bolt, in Hossnungstracht; Grüne Röcke mußt du tragen, Weil man dir nur Hossnung macht.

### 100

### Die Berbrüderung.

6. Januar 1840.

Mcl.: Un tem reinften Frühlingsmorgen Ging Die Chaferin und fang.

Nur im Often kann es tagen, Und es tagte wunderbar, Und im Often ward geschlagen Frankreichs sieggewohnte Schaar. Und die Moscowiterhorben Haben uns das Heil gebracht, Sind mit uns verbrüdert worden Durch die deutsche Freiheitsschlacht.

Die Verbrüdrung kann nur fruchten, Bringt uns Segen immerdar: Dankbar gehn wir drum in Juchten, Essen dankbar Kaviar.



#### Chatten.

5. Februar 1840.

Ut primum adoleverint, crinem barbanque submittere, nec nisi hoste caeso exuere votivum obligatumque virtuti oris habitum. ignavis et imbellibus manet squalor.

Tacitus de Germ. cap. 31.

Sitte war's in alten Tagen Bei der edlen Chattenschaar: Bis man einen Feind erschlagen, Ließ man wachsen Bart und Haar.

Auch noch heute giebt es Chatten, Die mit langen Bärten gehn, Beil sie noch das Glück nicht hatten, Frgend einen Feind zu sehn. —

Wo die meisten Feinde waren, Drang der Chatte wild hinein, Von des Leibes Feigheitshaaren Wollt' er zeitig sich befrei'n. Wir auch haben heute Chatten, Die mit langen Bärten gehn, Doch sie wollen auch den Schatten Eines Feindes nicht mal sehn.



#### Stand und Stände.

21. Januar 1840.

Ha! eure Mauern, eure Wände, Hat sie nicht längst die Zeit zerstört? Wo blieb der Unterschied der Stände? Hat jeder Stand nicht ausgehört?

Wir haben keine Zeit zum Stehen, Nichts hat noch seinen alten Stand; Jeht will die West nur vorwärts gehen,<sup>2</sup> Wie kann da stehen noch ein Land!

Was joll der Stand, was jollen Stände? Sie hemmen nicht der Zeiten Lauf. D, reicht euch alle gern die Hände! Euch alle nimmt Ein Haus nur auf.



#### Stammbaum.

20. Januar 1840.

Mel.: Ginfam bin ich nicht alleine.

D bes Schicffals böje Tücke, D bas böje Spiel ber Zeit! Einst wol saßen wir im Glücke, Jepo sigen wir im Leid. Nur der Anblick meiner Felder, Meiner Wiesen ist noch mein; Längst verkauft sind meine Wälber, Nur ein Baum blieb mir allein.

Wenn ich diesen Baum umklammre, Heg' ich Hossinung, schöpf' ich Muth; -Wenn ich vor ihm wein' und jammre, Fühl' ich neue Lebensglut.

Nein, ich habe nicht vergebens Meine Tage hingebracht! Seht, da steht der Baum des Lebens Und in voller Blüthenpracht.

Und die Menschheit wird beglücken Das was ich hienieden that:2 Denn mit diesen Blüthen schmücken Wird sich mancher Hof und Staat.

D du Baum aus altem Samen, Wie beruhigst du mein Herz! Schon vor deinem stolzen Namen Schwindet aller Gram und Schmerz.

Grünt, ihr jungen Sommerlatten, Wachst in fröhlichem Gebeihn! Und in meines Stammbaums Schatten Schlaf' ich sanst und selig ein.

#### Die ohne Diejes!

22. Januar 1840.

D glüdlich wer noch Vettern hat, Dem glänzet noch ein Morgenroth: Er wird, wenn nicht Geheimerath, Doch Etwas noch vor seinem Tod.

Wol that's dem armen Abam weh, Daß Gott ihm nicht sein Eden ließ; Er hatte keine Bettern je, Sonst fäß' er noch im Paradies.

### 26

#### Staatsingnisition.

6. Februar 18:0.

Mel .: Wer wollte fich mit Grillen plagen?

Wie heißt die schrecklichste der Listen, Die ärger ist als Feindeslist, Und auch sogar den span'schen Christen Noch unbekannt geblieben ist?

Ich will dir deine Rengier stillen: Conduitenliste heißt die List, Worin du durch Behördenbrillen Schön abdaguerrothpet bist. —

D wär' ich dann ein Troglobyte, Der Berg' und Wälder wilder Sohn! Doch leider bin ich von Conduite, Ein einzig Wort versehmt mich schon.

#### Des Leibes und der Zeele Arieg.

23. Januar 1810.

Das bie Albernen gelüftet, töbtet fie. Sprüche Salomonis 1, 32.

Nach Seesen wird die Zählung nur gemacht, Nach Köpfen wird die Steuer aufgebracht. Da dachtet ihr, der Leib hat jeine Nechte Und wie man ihn in Neih' und Glied wol brächte.

Da fing mit einem Mal das Turnen an, Und wer nicht turnte, war kein biderb Mann; Man jang vom Barrn, Rung, Reck und Schwingel Lieder Und Deutschland hallte frendig Alles wieder.

Da kam die Polizei euch auf den Leib: Was soll der demagogische Zeitvertreib? Der Staat will Köpf' und Seelen, doch mit Nichten Turnleiber, so die Steuer nicht entrichten.

Der Staat beschränkte drum das Turnen nur Auf edle fromme geistige Dressur. Was lerntet ihr doch auch vom Schwingen, Recken? Ihr serntet nur, euch nach der Decke strecken.

#### **海**绿

### Die dentichgefinnte Polizei.

25. Sanuar 1840.

Mel.: Guße, beilige Platur.

Weg mit wälschem Ungeschmack Und dem schamlos offnen Frack! Deutscher Rock und deutsch Baret, Ei, wie steht's so sein und nett! Also sprach man Tag und Nacht Nach der Leipziger Freiheitsschlacht, Doch behielt im ganzen Land Stets der Frack die Oberhand.

Bald auch hing man an den Pflock Hie und da den deutschen Nock; Nur der Bruder Studio Machte noch damit Halloh.

Und nun kam die Polizei Und sie sprach: es ist vorbei! Deutsche Tracht ist Tand und Schein, Deutsch von Herzen sollt ihr sein!

### 245

#### Die I=Deutiden.

31. Januar 1840.

Tentich lauft eben se wider unsere Muntart, als wellten mir schreiben ter, tie, tas. Der gethischen und sachischen ift thiutiff, selglich ber bedreutschen nur biutiff gemäß.

3ac. Grimm in ben Gett. gel. Angelgen, 1826. Seite 1600.

Ihr könnt nicht unterscheiden d und t, Und wollt uns lehren wie man schreibt und spricht? Ihr macht doch sonst ein b und sprechet p, Warum doch macht ihr's d in deutsch denn nicht?

Es nimmt's end, übel noch der deutsche Bund; Ihr wißt, er will einmal fein teutscher sein. Ihr protestiert ja doch nur ohne Grund, So laßt einmal das viele teutsche Schrei'n!

#### Maîtres de danse.

29. Januar 1840.

Le patriotisme des nations doit être égoïste. Mme, de Staël,

Ja, es war ein tolles Tanzen, Ohne Raft und ohne Ruh; Von den Wällen, aus den Schanzen Tanzten sie nach Frankreich zu.

Welche Schmach für eure Väter, O wie dumm und wie verkehrt, Daß ihr lernt von Frankreichs Maîtres Was wir selber sie gesehrt!

Pfui! welche Schmach und Schande, D wie dumm und wie verkehrt, Daß ihr lernt die Allemande, Die wir selber sie gelehrt!

Sparet euren Fleiß und Eifer, Bis der Feind uns kommt ins Haus, Tanzt mit ihm dann einen Schleifer Hopfafa! zum Land' hinaus!

### 25

### Das heil. römijde Reich.

11. Februar 1840.

Tam diu Germania vincitur, Tacitus Germ. cap. 37.

Ad! hätiest du vom röm'ichen Wesen Und von der röm'ichen Litteratur, D Vaterland, doch nichts gelesen, Nichts als die röm'ichen Mingen nur! Doch hat uns Nom mit seinen Wassen Nimmer ein solches Leid erdacht, US mit Latein die Lai'n und Pfassen Ueber das deutsche Neich gebracht.

Deutsch wird der Papst noch eher lernen, Eher ein guter Deutscher sein, Als man geneigt ist zu entsernen Endlich aus Deutschland das Latein.

#### \*

### Barte Rüdfichten.º

24. Januar 1840.

Wir waren es! v Heil, daß wir es waren, Die einst ersanden vor vierhundert Jahren Dich, Pstegetochter hober Gnad' und Gunst, Dich, weitherühmte edle Druckerkunst!

Herbei aus allen deutschen Gan'n in Schaaren! Kommt, last uns unsern Dank ihm offenbaren, Ihm, der das Wort gesreit aus seinem Bann, Daß es die ganze Welt erfreuen kann.

Von allen Thürmen soll es hell erschalten, Ans allen Fenerschlünden wiederhalten! Dank, Guttenberg, du hast das Vort gesreit, Frei sei's und bleib's bei uns auch allezeit!

Doch nein! es ist manch allerhöchster Wille, Daß wir uns jest nur fren'n ganz stille, sittle: Ein Inbelsest von Tentschland nur allein Säh' aus, als jollt' es Schabenfreube sein. Was würde Holland wol, was China jagen, Wenn wir jo jubelten in diesen Tagen? Es ist kein schwies, ist kein würdig Fest, Wozu sich nicht der Nachbar laden läßt.

### 36

## · Schlafe! was willft du mehr?

9. Kebruar 1810.

Mel.: D gieb, bom weichen Pfühle.

Wo find noch Würm' und Drachen, Riesen mit Schwert und Speer? Was kanuft du weiter machen? Schlafe! was willst du mehr?

Du hast genug gelitten Qualen in Kampf und Strauß; Du hast genug gestritten — Schlase, mein Volk, schlas aus!

Wo find noch Würm' und Drachen, Niesen mit Schwert und Speer? Die Volksvertreter wachen: Schlase! was willst du mehr?



# Zweite Sibung.

#### Trinflied.

(7)

Dô huob er ûf unde tranc.

Auf Gesundheit unster Feinde,
Stoßet an Mann sür Mann!
Sie, die Gründer unstes Strebens,
Die Entwicker unster Kraft,
Unstes höhern geistigen Lebens
In der Kunst und Wissenschaft —
Unste Feinde dort und hier!
Ohne sie was wären wir?
Hätten wir uns so gesunden,
So zu Freud' und Leid verbunden?
Stoßet an Mann für Mann,
Uns Gesundheit unster Feinde!

Auf Gesundheit unster Feinde! Auf und dran! stoßet an! Mögen ihre Nänke ranken, Möge wuchern ihre List! Bir, wir wolken uns bedanken, Beil's doch gut gemeinet ist; Denn sie haben's gut gemeint, Haben uns so sest vereint, Daß wir nur noch lächeln können Neber das was sie uns gönnen. Auf und dran! stoßet au!

### Die Dentmalwüthigen.

24. Februar 1840.

Monumentorum arduum et operosum honorem, ut gravem defunctis, aspernantur.

Tacit, Germ. cap. 27.

Ihr denket jest: uns blieb nur das Gedächtniß Der weiland großen Thaten zum Vermächtniß, Und haben wir ein Denkmal nur gesetzt, Ift Großes auch von uns geschehn zuletzt.

Begnügt euch nicht, daß uns die großen Ahnen An unsers Boltes Größ' und Tugend mahnen! Das Große laßt uns selber stets erneu'n, So kann uns nur das Große wahrhaft freu'n.

### 10 A

#### Sunde und Ragen.

(?)

Die Hund' und die Kagen die stritten sich Und zankten sich um die Wette, Wer unter ihnen urkundlich Den ältesten Udel hätte.

"Wir haben ein ururaltes Diplom Lang her von undenklichen Tagen, Was Remus mit Romulus einst zu Rom Gab allen Jegrims-Magen."

"Zeigt uns, erwiedern die Kapen, wosan! Zeigt her die alten Briefe! Was steht denn drin, was hangt denn dran? Wo sind sie, in welchem Archive?" Man schickte den Bubel eilig nach Nom Bum Aerger der Kahen und Kater, Der follte holen das alte Diplom Herbei vom heiligen Bater.

Der Bubel kommt ganz ungeniert Bum Papst hereingetreten; Er hat den Pantoffel ihm apportiert Und dann ihn höflich gebeten.

Ter Pubel empfing aus bes Papftes Hand Bas das Hundevolf begehrte; Dann zog er wiederum in sein Land Auf seiner alten Fährte.

Und als er kam an den Po bei Rom, Da schwamm vor ihm ein Braten, Er schnappte danach, und versor sein Dipsom, Und mußt' es auf ewig entrathen.

So stand die Sache nun wie zuleht, Der Streit blieb unentschieden, Und Hund' und Kahen halten bis jeht Noch immer keinen Frieden.

Die Hunde die denken noch immer so: Wir werden sie schon überwinden! Sie juchen und sorschen noch immer am Po — Und können den Abel nicht finden.



### Bengabel und Bejenitiel.

1833.

Hengabel und Besenstiel, Die wollten sich vermählen; Da gab's im ganzen Land gar viel Und mancherlei zu erzählen.

Was ist das für ein Kaar! Bie die zusammen passen! Er ist zu Haus das ganze Jahr, Sie draußen auf Wegen und Gassen.

Er benkt an Stub' und Flur, Und sie an Ochsen und Pferde; Sie strebet nach dem Hohen nur, Und er bleibt auf der Erde.

Bei Frühlingssonnenschein Will sie ihr Amt nur führen; Er aber nuß Jahr aus Jahr ein, Er muß sich immer rühren.

Doch als die Trauung war, Da wurden die Mäuler ftille; Heugabel und Besenstiel blieb ein Paar, I nun, es war ihr Wille.

Heißa! das ganze Land Zur Hochzeit war geladen, Berwandt, bekannt und unbekannt, Die Krummen, die Schiefen, die Graden.

Da tanzten munter und frisch Die Schemel, die Hütschen, die Bänke, Die Kannen, die Mulden, die Stühl' und die Tisch' Und Kisten und Kasten und Schränke. Heißa! nun wurden fie Poetisch über die Maßen, Daß sie vor lauter Poesie Stand, Rang und Bürde vergagen:

Die Liebe macht uns gleich, Frau Besenstiel, Herr Gabel! Der Will' ist unser Himmelreich — Und das ist keine Fabel.



#### 23 p n.

19. Januar 1840.

Auf die Präpositiones In, Von, Zu nehmen sie groß Acht, als ob ihrer Chren und Wohlsahrt ein Großes daran gelegen. Matthias Quad von Kindelbach, Teutscher Nation Herrlichteit. 1609. Seite 27.

An meine heimat dacht' ich eben, Da schrieb ich mich von Fallersleben. Ich schrieb's und dachte nie dabei An Staatscensur und Polizei.

So schrieben sich viel Biederleute Nach ihrem Ort und thun's noch heute, Und keiner bachte je daran, Durch von würd' er ein Edelmann.

#### Bon und Aus.

19. Januar 1840.

Ind weiß doch selber nicht wie. Schäfers Klagelied von Goethe.

Auf Burgen saßen Ebelleute, Wo aber sind die Burgen heute? Es wohnt oft ohne Hab' und Gut Im Thale manches adlich Blut.

Und von den Gütern ihrer Lieben Ist ihnen nur ein von geblieben; Des alten Namens Herrlichkeit Blieb manchem nur in unser Zeit.

So bin auch ich von Fallersleben. Wer wird ein aus mir wiedergeben? Ich bin nur von, einst war ich aus, Jest hab' ich weder Hof noch Haus.

### \*8

#### An das geliebte Fraulein Bon.

17. September 1838.

Nicht Berg' und Meere trennen mich, Mich trennt ein Bort von dir: Du bist von Staub und Staub bin ich — Das trennet dich von mir.

Und sigen magst du neben mir, Und nahe sein um mich: Ein Wort, es trennet mich von dir, Und ewig fern bin ich. Erlijch nun Sonn' und Sternenzelt In Nacht und Nebelgraus! Denn alle Liebe dieser Welt, Sie löscht das Wort nicht aus.

### AG.

#### Der Corporalitod.

1. Juli 1838.

Frequens fustium usus, Tacitus Germ, cap, 45,

Von einem Helben will ich fingen, Der einst die ganze Welt bezwang: So fonnt' es feinem noch gelingen, So glorreich wie es ihm gelang.

Obschon im Waldesgrün geboren Bei Amselichlag und Frühlingswehn, So war er doch dazu erkoren, Mit Herren Hand in Hand zu gehn.

Er ward gewiegt von Fürstenhänden, Zopf und Kamasche pflegten sein; Sie mußten viele Zeit verwenden Zu seinem Wachsthum und Gedeihn.

Dann gab man ihn noch in die Lehre Zu einem braven Corporal, Da ward er voller Zucht und Ehre, Wie Leber zäh, und hart wie Stahl.

Er bracht' es nun in wenig Tagen Zu solcher hohen Trefisichkeit, Daß Staunen, Schrecken, Angst und Zagen Ergriff die ganze Christenheit. Er ward bekannt in allen Landen Wo nur was Großes je geschah, Und ganze Regimenter standen Bor ihm wie Leichen lautlos da.

D weh, er ift nun Staub und Afiche, D weh, o weh, er ist nicht mehr! Dahin ist Zopf, dahin Kamasche! Dahin sein ganzes großes Heer!

Kein Denkmal ist von ihm geblieben, Doch war in jener guten Zeit Auf jedem Rücken eingeschrieben Sein Ruhm und seine Tapferkeit.

Uns aber ließ er zum Vermächtniß Den alten Corporal zurück, Der ruft uns allen ins Gedächtniß Mitunter noch das alte Glück.

Wir aber sind zu dumm geworden Für jene alte gute Zeit; Sie sei im Süden, sei im Norden, Nur bleibe sie von uns recht weit!

Auch Millionen werden flehen, Benn Gott der Herr figt zu Gericht: Laß alle Helden auferstehen, Nur diesen, diesen einen nicht —

Thor. Den Corporalstod nicht!

### Die alte gute Beit.

23. Februar 1840.

D sernet doch, ihr armen Knecht' und Wichte, D sernt doch unsers deutschen Volks Geschichte, Und preist nicht groß und herrlich jene Zeit, Die Zeit der niedrigsten Erbärmlichkeit!

Doch nein, ihr bleibt bei eurem dummen Schwäßen, Ihr wollt der guten Zeit ein Denkmal seizen — Wolan, so gießt die Zopfzeit dann in Erz, Und gießt hinein des deutschen Volkes Schmerz!

#### 19

#### Rechts und links.

25. Februar 1840.

Ich finde diese Rebe voll Verstand Wiewohl mich Eriechenland nicht auferzogen. Aus den Phönizierinnen des Euriptdes nach Schiller.

Norden, Süben, Wein und Bier, Plattdeutsch dort und Hochdeutsch hier, Katholik und Protestant, Mancher Fürst und manches Land —

Wer das nicht vergessen kann, Ist fürwahr kein deutscher Mann; Wenn er's gut mit dir auch meint, Baterland, er ist dein Feind!

Das bebenket jeber Zeit, Wenn ihr strebt nach Einigkeit, Deutsche Fürsten, beutscher Bund, Deutsche Lai'n und Pfaffen, und —

#### Altes und Renes.

25. Februar 1840.

- bie Dentichen find entzweit; Denn die Einen streben zu erhalten, Und die Andern schwören Tod dem Alten. König Ludwig I, von Batern. Ged, 3, 8,

Tod bem Alten, Tod bem Neuen, Allem was uns trennen muß! Sprecht nicht mehr von Luther's Siege, Nicht vom dreißigjähr'gen Ariege

Tob bem Alten, Tob bem Neuen, Drüber nur die Menscheit weint! Sprecht nicht mehr von Abelsrechten Und wie Deutsche mußten sechten Wiber Deutsche für den Keind!

Und westbhäl'ichen Friedensschluß!

Tod dem Alten, Tod dem Neuen, Was uns trennt von Necht und Pflicht! Deutschlands Alter, Teutschlands Jugend Sei ein fester Bund der Tugend, Dran des Feindes Macht zerbricht!

Heil dem Alten, Heil dem Neuen, Was und führt zu Recht und Pflicht! Laßt die Jungen und die Alten Frei auf diesem Pfade walten — Und ihr Fürsten, wehrt sie nicht!

#### Vox Dei Vox Populi.

19. Februar 1840.

Mit euren siebzig Stimmen habet Ihr uns gar manchen Sang gemacht, Doch hat der Sang uns nie gelabet, Nie gute Stimmung uns gebracht.

Und wenn ihr auch in allen Dingen Die siebzig Stimmen richtig zählt, Was fann dem Menschen doch gelingen, Wenn's ihm an Einer Stimme sehlt?

1

#### Der dreizehnte Artitel.

19. Februar 1840.

Und feid ihr auch in Jugendfrische, Noch ganz gesund, noch gar nicht alt — Wo einmal dreizehn sind bei Tische, Stirbt einer von den dreizehn bald.

So ging es, als der Bundesacte Dreizehnter mit bei Tische saß: Daß da der Tod den Jüngsten pacte! D weh! das war ein schlechter Spaß.

### Der deutiche Bollberein.

34. Februar 1840.
 τοῦ γὰρ κράτος ἐστὶ μέγιστον.
 Homeri Ilias. 2, 118.

Schwefelhölzer, Fenchel, Briden, Kühe, Käse, Krapp, Papier, Schinken, Scheeren, Stiefel, Wicken, Wolle, Seise, Varn und Vier; Pfesserkuchen, Lumpen, Trichter, Nüsse, Taback, Gläser, Flacks, Leder, Salz, Schmalz, Puppen, Lichter, Rettig, Rips, Raps, Schnaps, Lacks, Wachs!

Und ihr andern deutschen Sachen, Tausend Dank sei euch gebracht! Was kein Geist je konnte machen, Ei, das habet ihr gemacht: Denn ihr habt ein Band gewunden Um das deutsche Vaterland, Und die Herzen hat verbunden Mehr als unser Bund dies Band.

## 

### Walhalla.

23. Februar 1840.

Sei gegrüßt, du hehre Halle Deutscher Größ' und Herrlichkeit! Seid gegrüßt, ihr Helden alle Aus der alt' und neuen Zeit!

D ihr Helben in der Halle, Könntet ihr lebendig sein! — Nein, ein König hat euch alle Lieber doch in Erz und Stein.

#### Mailied.2)

20. Mai 1840.

In des Maies schönen Tagen, Auf, frisch auf! und last uns jagen Durch den Wald und durchs Gesild. Unfre Jagd gilt nicht den Füchsen, Nicht den Hasen, Rehn und Lüchsen, Frei sei heute jedes Wild.

Auf, frisch auf! und laßt uns jagen Alles Jammern, alles Alagen, Alle Noth und Qual und Last; Jagen laßt uns was uns bücket, Was uns zwängt und drängt und drücket In den tiefsten Waldmorast!

Jagt die reichen Hungerleider Und die Hasser und die Neider In den dicksten Dornenstrauch! In die Vesseln werft den Hadrer, Un der Baum hängt jeden Nadrer Und die Herrn Censoren auch.

Hente muß die Jagd gelingen: Hört ihr nicht das Böglein singen Auf des Maies Blüthenast? "Wer die Frende will gewinnen, Muß zubor den Kampf beginnen Mit des Lebens Leid und Last."

#### Sindurd!

17. Januar 1840.

Mel.: Stimmt an mit hellem, hohen Rlang.

Es ist die Zeit ein großer Fluß, Wir sitzen an dem Strande; Und was uns Freude bringen nuß, Liegt drüben auf dem Lande.

Hindurch! hindurch! was stehst du still? Der Fluß wird nie verrinnen. Wer durch die Flut nicht schwimmen will, Der wird kein Land gewinnen.

### 经

#### Mügen.6

13. November 1839.

Wunderthätig ward die Müțe, Die dereinst Francesco trug — Das ist Wunder doch genug!

Die französische Freiheitsmütze Ward zur Kaiserkrone gar — O wie groß, wie wunderbar!

Und des Preußen Landwehrmüße Ward ein deutscher Siegeshut — Und dies Wunder that uns gut.

Doch bei unsern heut'gen Mügen Ist von Wunder feine Spur, Denn es sind — Schlasmügen nur.



# Dritte Sihung.

#### Salvator Mundi.

13. Januar 1840.

Des deutschen Kaisers Kammerknechte Sind jeht Europas Kammerherrn. Am Himmel aller Erdenmächte, D Jirael, wie glänzt bein Stern!

Es ward die Zeit wol immer böser Und immer höher stieg die Schuld, Da sproß aus dir uns der Erlöser, Und Rothschild kam in Gnad' und Huld.

Ja, er ist der Erlöser worden Für diese schuldenvolle Welt, Geschmudt mit dem Erlöserorden Hat er vergossen all sein Blut.

#### Angebinde.

9. Februar 1840.

Wenn wir auch ohne Ahnen sterben Und ohne Abelsglück und Ruhm: O glücklich, wenn wir dort ererben Ein Gottessehn zum Eigenthum!

And ist's ein Trost für unser Leben, Hür unsre schwächliche Natur: Erbsünde hat uns Gott gegeben, Erbadel gaben wir uns nur.

### \*

### Statiftijde Glüdjeligteit.

8. Januar 1840.

Unfers ganzen Wohlstands Quellen Siehst du alle hell und klar llebersichtlich in Tabellen Jahr für Jahr und bis aufs Haar.

Hier zehn Schafe mehr geschoren, Dort ein neues Lagerbier, Dort drei Ochsen mehr geboren, Und ein Drittel Seele hier.

Weld ein Wachsthum zum Entzüden! Lauter höhere Cultur! Lauter Streben zum Beglücken! Und wir find das Glückskind nur.

#### Gile mit Beile!

8. Januar 1840.

Ja, immer größer wird die Eise: Man fucht Gewinn, man will Genuß, Doch bleibet uns an Langerweise Noch immer großer Ueberstuß.

Und sliegst du wie ein Vogel, sliege! Die Langeweise läßt nicht ab; Sie sag mit dir schon in der Wiege, Sie geht mit dir auch in das Grab.



#### Lapidarftil.

1. Februar 1840.

Hit das Deutsch schon so verdorben, Daß man's kann noch schreiben kann? Ober ist es ausgestorben, Daß man's spricht nur dann und wann?

Ober habet ihr vernommen, Daß es bald zu Ende geht? Daß die Zeiten nächstens kommen, Wo fein Mensch mehr deutsch versteht?

Jedes Denkmal wird frisieret Bon der Philologen Hand, Und so haben sie beschmieret Erz und Stein, und Tisch und Wand.

Wo man hinschaut, strost und glotzet Eine Inschrift in Latein, Die sich trotzig hat schmarotzet In das Dentmal mit hinein. Deutsches Volk, du mußt studieren Und vor allem das Latein, Niemals kannst du sonst capieren Was dein eigner Ruhm soll sein!

### 19

#### Die orthodoren Ronaliften.

30. December 1839.

Was, Erdensöhne, wollt ihr doch von Gottessohne? Ihr seht ihn auf und seht ihn ab von seinem Throne. Er läßt euch ruhig schreiben, disputiern und schrei'n, Ihr wisset wohl, er führt euch nicht zur Frohnsest' ein.

Und vor den Erdenherrschern friechet ihr im Staube! Wie unerschütterlich ist da doch euer Glaube! Ihr macht von jedem Zweisel eure Herzen frei, Sobald ihr wittert nur Censur und Polizei.

### 彩稿

### Die unmündigen Aufgeflärten.

12. Februar 1840.

Dort Freie und Anechte, während wir unmündig find, unter Vormunbichaft.

Stengel, Frant. Kaifer 2, 559. Aufflärung ift ber Ausgang bes Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmundigkeit.

Rant.

"Unmündig seid ihr allesamt, Dazu hat euch der Staat verdammt, Und wer einmal unmündig ist, Wird aufgeklärt zu keiner Frist."

Wahr mag nun wol das eine sein, Das andre leuchtet uns nicht ein: Sagt an, wo's uns an Licht gebricht? Wir sehn oft nicht vor lauter Licht.

#### Die modernen Beiden.

10. Januar 1840.

Wie ein Bogel bes Strids tommt ab, Jit unser Seel entgangen: Strid ist entzwei, und wir sind frei. Dr. Martin Lutber,

Was soll Pegasus noch springen Oben auf dem Schauspielhaus? Was soll noch Apollo singen? Ach! sein Spiel ist längst schon aus.

Nom und Hellas sind verseunken, Und die Götter sind verreist; Nectar wird nicht mehr getrunken, Und Ambrosia gespeist.

Unser Gott hat sich erhoben lleber allen Naum und Zeit, Er der große Geist wohnt droben, Und der Himmel ist sein Kleid.

Und der Bater hat gesendet Seinen Sohn vom Sternenzelt, Und der Sohn hat sich gewendet Zu der sündevollen Welt.

Und er hat das Kreuz getragen, Hat geduldet Spott und Hohn, Und es ließ ans Kreuz sich schlagen Gottes eingeborner Sohn.

Und zum Baum' im Weltenraume Buchs das Kreuz in frischer Kraft, Und die Blüthen an dem Baume Burden Kunst und Wissenschaft. Was soll Pegasus noch springen Oben auf dem Schauspielhaus? Was soll noch Apollo singen? Ach! sein Spiel ist längst schon aus.

#### \*

### Die monardifden Frommen.

10. Januar 1840.

Ihr wollt, es soll nur hier auf Erben Ein hirt und Eine heerbe sein, Die ganze Welt soll dienstbar werben Dem Bort bes herrn, nur ihm allein.

Ihr habt die Bibel in den Händen, Das Bajonett auf dem Gewehr — Soll so sich unser Leiden enden? Ist das des Heiles Wiederkehr?

### 200

#### Gin Weltgericht.

2. Februar 1840.

Die Weltgeschichte ist das Weltgericht, Doch kein Gericht für jeden Magen, Denn solche derbe Speise würde nicht Ein jeder Herr und Anecht vertragen.

Drum hat man viele Männer angestellt, Die müssen's klopfen, kochen, braten, Daß dies Gericht der ganzen Welt gefällt, Zumal den hohen Potentaten. Zu haben ist es dann an jedem Ort, Für Geld bekommt es leicht ein Jeder; Mit einer Brühe giebt man's gratis fort Sogar auch wol noch vom Katheder.

Es ist bereitet dann so excellent, Daß man die Finger danach lecket; Gesättigt rusen wir: poh Clement! Wie gut doch die Geschichte schmecket!



#### Gin Staatsgericht.

17. Januar 1840.

Wer sich absondert, der suchet was ihn gestüstet, und seht sich wider alles was gut ist. Spriiche Salomonis 18, 1.

Es hat die Welt wol ihre Mucken, Doch leider ihre Mucker auch; Die Mucken könntest du verschlucken, Bom Mucker platte dir der Bauch.

Doch wär' ein Staatsbauch mir beschieben, D weh der armen Muckerschaar! Kein einz'ger Mucker blieb' in Frieden, Ich fräße sie mit Haut und Haar.



### Serrnhuter in beiderlei Geftalt.

10. Januar 1840.

Mel.: Nachtigall, ich hör bich fingen.

Nie wollt ihr des herrn vergessen, Nicht beim Trinken noch beim Essen, Und ihr tunkt in rothen Wein Ein biscuiten Lämmlein ein. So erfüllt ihr Gottes Willen Im Geheimen und im Stillen, Und es ißt auf Christi Tod Euer Nachbar troden Brot.

### AG.

### Die theologischen Daguerrotype.

27. Januar 1840.

Die Hersschaft, oder besser, die Tyrannet des Berstandes, vielleicht die eisernste von allen, steht der Welt noch bevor.

Ihr wollt im Licht und in der Wahrheit leben, Auf Licht und Alarheit geht nur euer Streben; Licht soll das Wesen aller Dinge sein, Und alles andre ist euch Trug und Schein.

Ihr seid in eures Geistes voller Klarheit Ein Lichtbild nur, ihr seid nur halbe Wahrheit: Licht ist Berstand, und Farbe das Gemüth — Euch sehlt worin das Leben erst erblüht.

### 196

#### Die privilegierten Geheimen.

23. December 1839.

C'est un grand rien.

Friedrich II. nach mündl. Ueberlieferung. Mcl.: Das Grab ift tief und ftiffe -

oder: Sie ging jum Sonntagstange.

Sie mauern und sie bauen Am Tempel alles Lichts, Doch ist noch nichts zu schauen — Sagt an, woran gebricht's? Wird's flar an jenem Tage, Am Tage des Gerichts, Wann wägen wird die Wage Das Etwas und das Nichts?

Ein König wollt' erfreuen Sich einst auch dieses Lichts, Er sprach als thät's ihn reuen: Es ist ein großes Nichts!

Drum ist es auch erklärlich: Wär's etwas mehr als nichts, Erlaubte man wol schwerlich Bei uns dies große Nichts.

### 16

## Die Abtrünnigen.8

30. Januar 1840.

Diel.: Ueb' immer Treu' und Redlichfeit,

Das Waffer sprach zum Eise: "Kind, So bleib doch nicht so stehn! Der Weg ist weit, die Zeit verrinnt, Wir müffen weiter gehn."

"Leb wohl! ich fehre nicht zurück, Leb wohl! ich bleibe hier: Beschert ward mir ein höhres Glück, Jest bin ich mehr als ihr."

"Komm aus dem Himmel doch geschwind!" Sprach's Wasser zu dem Schnee, "Der Weg ist weit, die Zeit verrinnt, Wir müssen in die See." "Leb wohl und grüß das Vaterland! Ich gehe nicht mit dir: Ieht hab' ich einen höhern Stand, Jeht bin ich mehr als ihr."—

So bliebt ihr Freund' uns auch zurück, Beil Stillstand euch gesiel; Ihr suchtet nur ein andres Glück, Ein andres Lebensziel.

Einst gingen wir wol Hand in Hand, Die Mutter rief so laut — Die Mutter war das Baterland, Die Freiheit unsre Braut.

Ihr die ihr Eis und Schnee jeht seid Und dünkt euch mehr als wir, D wartet nur, es kommt die Zeit Und — Wasser seid auch ihr.

#### 3

## Die beiden Strauge.º

14. Januar 1840.

Zwei Strauße sind anjest vorhanden, Zwei Strauße von verschiedner Art; Ein Kaar wie sich's in allen Landen Noch niemals hat geoffenbart.

Man muß sie hören, muß sie lesen, Und mancher wird davon entzückt, Und mancher kann nicht mehr genesen, Er wird halb närrisch und verrückt. Und wenn der eine musicieret, Spazieren wir ins himmelshaus, Und wenn der andre disputieret, Jagt er Gott Bater selbst hinaus.

Könnt' ich ein kleines Fürstlein werden Von Gottes Gnad' und Volkes Gold, So nähm' ich für die Volksbeschwerden Die beiden Strauß' in meinen Sold.

Der eine wäre mein Minister Fürs Budjet und die Kabbasa, Er lehrte dann die Herrn Philister, Wie sie einstimmig sprächen: Ja.

Er sollte darthun in Sermonen Begreistich für ein jedes Kind, Daß Volk und Constitutionen Nicht viel, gar nichts, nur Mythen sind.

Den andern würd' ich nur verwenden, Wenn's Aufruhr gäb' und Word und Brand, Er würde mit der Geig' in Händen Gleich bändigen das ganze Land.

Tropbem hab' ich in unsern Tagen Bor keinem Strauße Furcht und Grau'n: Die Zeit hat einen Straußenmagen, Wird auch den Doctor Strauß verbau'n.

#### Duntelmannstracht.

12. Nanuar 1840.

Es ist das Licht süße, und den Augen lieblich die Sonne zu sehen. Prediger Salomonis 11, 7.

Unfre Freuden, unfre Leiden Wollen wir in Schwarz nur kleiden; Schwarz ist Anstand überall Bei dem Grab und auf dem Ball.

Tragt die Nacht nicht am Gewande, Jagt sie lieber aus dem Lande! Finsterniß und Traurigkeit Herrscht genug in unsrer Zeit.

Nach dem Sprichwort unser Alten Sollet ihr auf Farbe halten. Rieidet euch in Sonnenschein! Nacht stellt sich von selber ein.

### 19

### Borwarts und Saltauf.

6. Februar 1840.

Ein Borwärts war sein ganzes Streben, Ein Borwärts für sein Baterland, Drum ward er auch bei seinem Leben Der Marschall Borwärts nur genannt.

Er konnte nie ein Haltauf leiden Und was ihn hemmt' in seinem Lauf; Ein Vorwärts muß das Haltauf meiden, Sonst höret es von selber auf. Und so auch dachten seine Erben, Weil jeder gern den Uhnen gleicht; Sie wollten ohne Haltauf sterben, Und haben auch ihr Ziel erreicht.

Ein Blüchersch Gut, bei Dels gelegen, Haltauf genannt, ist sequestriert, Und wird nun eben dieserwegen Im nächsten Juni\*) subhastiert.



<sup>\*)</sup> Und zwar nach dem Proclama 22. Juni 1840. (Anm. Se.)

# Vierte Sitzung.

### Bligableiter.

22. December 1839.

Wilber Geift wie Wetterwolfe Über uns zusammenzieht: Ach, wie hilft man unserm Volke, Daß ihm nicht ein Leid geschieht?

Wetterschäben zu verhüten, Giebt es ja ein Mittel jest; Für des wilben Geistes Büthen Giebt's ein Mittel auch zulest.

Bringet<sup>10</sup> an die Blipableiter: Titel, Würden, Orden, Geld, Und das Wetter wird gleich heiter, Und beruhigt ist die Welt.

### Gleichheit.

8. Januar 1840.

Gott schuf die Thäler, schuf die Berge Gott schuf die Riesen, schuf die Zwerge Er schuf die Menschen groß und klein: Gleich soll sich nichts auf Erden sein.

Wir wollen Gottes Ordnung halten, Wir lassen's also hübsch beim Alten; And gleiches Maß und gleich Gewicht, Ja, wär's nicht da, wir gäben's nicht.

# 

# Die Adelszeitung nach Christi Geburt 1840.

18. Februar 1840.

Stemmata quid faciunt?

Juvenalis 8, 1.

Was bringt die Abelszeitung Neues? Sie bringt die alte Herrlichkeit, Das alte Glück der alten Zeit, Der Deutschen alten Preis und Ruhm: Das heil'ge deutsche Abelsthum.

Was bringt die Abelszeitung Neues? Sie bringt, was ihr von Alters wißt, Daß uralt aller Abel ift, Denn eh die Welt den Heiland sah, War schon der deutsche Abel da. Was bringt die Abelszeitung Neues? Sie bringt und singt den alten Sang, Daß aus der Götter Schooß entsprang Des alten Abels echtes Reis, Der armen Menschheit Chrenpreis.

Was bringt die Abelszeitung Neues? Sie bringt und singt das alte Lied, Das alte Lied vom Unterschied, Und daß ein göttergleich Geschlecht Verdient ein eignes Menschenrecht.

Was bringt die Abelszeitung Neues? Sie bringt den alten Satzurück, Daß Fürstenheil und Bölkerglück Und alles Gut' in dieser Welt Nur mit dem Abel steht und fällt.

Was bringt die Abelszeitung Neues? Sie bringet uns das Alte nur: Daß jede Bürgercreatur Nie ein Verdienst hat um den Staat, So lang sie nicht den Abel hat.

Was bringt die Abelszeitung Neues? Sie bringt das einz'ge Neue nur, Daß auf des Vaterlandes Flur Stammbäume wieder gut gedeihn — Gott woll' uns allen gnädig sein!

#### Jiracl.

21. Februar 1840. Deine Sonne ging zu Rüste, Und bein Sabbathstag begann: Ewig soll bein Beten dauern, Und um Israel bein Trauern, Denn es hebt nie wieder an.

Kein Messias kann dich retten, Aber Gott erbarmet sich, Und erweckt durch deine Leiden Lieb' in Christen und in Heiden, Und die Liebe rettet dich.

### 1

#### Fromm.

21. Januar 1840. Der Ritter hieß vrum, wenn er mit dem Degen in der Faust das Recht vertheidigte, selbst aber niemand etwas zu Leibe that; die Zeiten änderten sich; man wolke keine frommen Ritter mehr haben; was man dagegen recht vrum, brauchbar, fand, waren from me Schafe.

Sofrath Benede jum Wigalois Seite 581.

Wer an das Vaterland nur dachte, Dem Vaterland sich dienstbar machte Mit Nath und That, mit Hab' und Gut Und, wo es galt, mit Leib und Blut, Wer so das himmelreich gewann, hieß weiland nur ein frommer Mann.

Was aber sind die frommen Leute Für unser Vaterland doch heute? Sie haben sich von uns gewandt, Der himmel ist ihr Vaterland, Das Leben ihnen eine Last, Der Tod nur lieb, die Welt verhaßt.

### Die Batrioten.

(?)

Nunc patimur longae pacis mala.

Juvenalis 6, 291.

Ich saß in einer alten Schenke, Berräuchert waren Tisch' und Bänke, Kaum sah man Ohren, Aug' und Nase, Ein jeder saß vor seinem Glase.

Und als sie so im Zwielichtscheine Still saßen da bei ihrem Weine, Da ward es Zwielicht auch in ihnen, Daß sie sich selber hell erschienen.

Die Augen funkelten wie Blige, Sie rückten schnell von ihrem Sige, Sie wurden laut und immer lauter, Bertrauter dann und noch vertrauter.

Wie sie aus voller Kehle sangen! Und wie die Eläser hell erklangen! "Gesegnet sei die gute Stunde!" So scholl es laut aus jedem Munde.

"Dem König Heil! Heil seinen Jahnen! Heil seinen guten Unterthanen! Heil seinen treuen braven Anechten, Die für ihn sterben, für ihn sechten!"

Da gab es Wițe, Scherz' und Schwänke, Lebendig ward die ganze Schenke; Sie wurden toll und immer toller, Die Flaschen leer, die Köpfe voller. Der eine siel, der andre schwantte, Der eine sant, der andre wantte, Und hob sich einer auch mal wieder, So siel er mit dem andern nieder.

Und Wirth und Gäfte, Tijch' und Bänke, Und Flaschen, Gläser, Scherz' und Schwänke, Wie lag's beisammen da so traulich, Und wie gemüthlich und erbaulich!

### 燕 %

#### Der Deutide Raifer.

26. December 1839.

Hin ist des deutschen Reichs uralte herrlichkeit, Zu einer Sage ward's in dieser jungen Zeit; Doch hält das Bolk noch sest an seinem alten herrn, Zu seinem Banner eitt's noch hin von nah und sern.

Was lockt das Bolk wol hin? Nicht Kriegsluft, Sold und Nuhm.

Nicht mehr Begeisterung fürs alte Kaiserthum. Das Bolt sucht Obdach nur, es will nur Nuh' und Nast.

Begehrt Erquidung nur für manche Müh' und Laft.

Zum deutschen Kaiser bin auch ich wol eingesehrt, Nuch ich hab' auf sein Wohl gar manches Glas geleert:

Denn dieser Kaiser war ein beutiches Wirthshaus nur, Bom heil'gen röm'ichen Reich die allerlepte Spur.

#### Ligt und Schatten.

19. März 1840.

— so ware es vielleicht manchem Schriftfeller vom Ansfange bes 19. Jahrhunderts in protestantischen Ländern nicht zu verdenten, wenn er sich einen schiellichen und bezieheitenen Theil von derjenigen Preffreiheit wünsche, welche die Pa hie zu Anfange bes 16. ohne Bedenken allgemein zugestanden haben.

Fichte, Reden an die deutsche Nation. (Berlin 1808.) S. 12.

Freilich, Luthers Zeiten hatten Schatten mehr, viel mehr als Licht, Und man ließ der Welt den Schatten, Doch das Licht verbot man nicht.

Zwar noch heut' ist frei ber Schatten, Aber nicht des Lichtes Schein; Licht will man uns wol verstatten, Doch zum Schattenspiel allein.

Jene finstern Zeiten kannten Keine preußische Censur: 11 Und ihr hellen Protestanten Rühmt euch geistiger Cultur?!

Laßt doch jedem seinen Schatten, Und sein Licht verwehrt ihm nicht; Laßt doch uns auch, was wir hatten, Unsern Schatten, unser Licht!

Laßt auch uns in unsern Tagen Ihn den Fürsten sinstrer Nacht Mit dem Dintensaß verjagen, Wie es Luther hat gemacht!

#### Södit und Allerhöchit.

30. December 1839.

Die Allerhöchsten Gerrschaften bestiegen den höchsten Gipfel des Berges, Inieten nieder und flehten jum Söchsten.

Deftl. Beitungen.

Gott ift nur der Höchst' auf Erden, Doch der Allerhöchste nicht. Willst du dessen inne werden, Nun, so hast du hier Bericht:

Alles Allerhöchst' auf Erben Ist von Königesgeschlecht, Und das kann doch Gott nicht werden, Denn das ist für ihn zu schlecht.

### 16

# Cenforenmig verftandnig. 12

19. November 1839.

Herum wo etwas fret noch wär, Bald bringen sie ein Ursach her, Zu fassen das mit einem Strick. Ulrich von Hutten.

"Die Kaiserkronen sind erfroren, Und heuer sieht das Volk sie nicht." So sast den Nachtsrost bei den Ohren, Ihn streichet, ihn, nicht mein Gedicht!

"Die Königskerzen sind erfroren, Und heuer glänzt nicht mehr ihr Licht." Der Herbstwind that's, o ihr Censoren, Ihn streichet, ihn, nicht mein Gedicht! Nicht straset mich, nicht strast den Dichter! Nur Wahrheit sprach und spricht sein Mund: Der Dichter ist nur ein Berichter, Er thut nur das Ersebniß kund.

# 200

# Die Genügfamen.

2. Januar 1840.

Du Joeenvolk, aufs Denken Mußt du dich allein beschränken! Möchte dir doch Gott auch schenken Preßfreiheit zu deinem Tenken!

"Gott hat uns genug gegeben. Segnet er nur unfre Reben, Wird es ja in unserm Leben Preßfreiheit genug noch geben."

# 

#### Die wilden Ganje.

3. Januar 1840.

der luft —
der muoz uns doch gemeine sîn.
Vridane.

Ihr wilden Gänse habt es gut, Ihr ziehet frei und wohlgemuth Bon einem Strand zum andern Strand Durchs ganze liebe deutsche Land.

Uns zahmen Menschen geht's nicht so: Wir reisten gern auch frei und froh Ununtersucht und unbekannt Durchs ganze liebe deutsche Land. Kaum sind wir aber fort von Haus, So muß auch schon der Laß heraus. Wir werden niemals sorgenfrei Vor lauter Mauth und Polizei.

D daß doch Einer es erdenkt, Wie man den Luftball sicher lenkt! Hier hört nicht auf die Hudesei — Nur in den Lüften sind wir frei.

### \*\*

#### Grenziperre.2)

3. Mai 1840.

Gesperret ist das große Neich des Zaren An allen Enden allen fremden Waaren; Ein unbestechbar groß Kosackenheer Hält ab den fremden Handel und Verkehr.

Doch gnädigst hat der weiße Zar besohsen: "Ihr könnet euch aus Rußland Alles holen! Nur Esel, Lumpen, Knut' und Kantschu nicht, Weil's uns an solchen Tingen noch gebricht."



#### Freiheit.

3. Januar 1840.

Wozu follen die Beschwerben? Freiheit ist genng auf Erben, Wenig, viel und nichts zu werben. Freiheit ward uns in Gewerben, Im Berthun und im Verderben, Im Verhungern und im Sterben.

Weiter kannst bu's hier nicht bringen; Andre Freiheit zu erringen, Wird dir dort nur erst gelingen.

### 19

# Naturwunder. 18

3. Januar 1840.

D sage mir, Wie heißt das Thier, Das Vieles kann vertragen, Das wol den größten Nachen hat Und auch den größten Magen? D sage mir, Wie heißt das Thier?

Es ist bekannt In Stadt und Land, In jedem Ort und Fleden, Und wer's einmal gesehen hat, Denkt dran mit Angst und Schreden. In Stadt und Land Ist es bekannt.

"Schlag nach geschwind, Mein liebes Kind, In Ofen's erstem Bande: Es heißet Haifisch auf dem Meer Und Fiscus auf dem Lande. Das ist ganz klar, Gewißlich wahr!"

### Beute mir, morgen dir.

19. Februar 1840.

Nichts will bei uns mehr gehen, Beil wir aufs Stehn nur sehen, Drum lassen wir auch unfre Heere stehen.

Nur ihnen ist zu danken, Daß wir in unsern Schranken Nicht etwa kommen in ein miftlich Schwanken.

Doch steht vor diesen Heeren, Leibwachen mit Gewehren, Ein groß Gedankenheer mit Schwert und Speeren.

Benn beide sich befriegen, Ber wird von beiden siegen? Die Gedanken stehn, und unfre heere fliegen.



# Gott fei der armen Geele gnädig!

16. Februar 1840.

McI.: Ber niemals einen Rausch gehabt. Der herr von Leib regieret jett,

Ein ganz gewalt'ger Mann, Er ist gar werth und hochgeschätzt, Und bleibt es auch fortan, Denn viele Millionen sind

Ihm unterthan mit Weib und Kind.

Frau Seele schaffet Tag und Nacht, Das arme gute Weib, Gräbt edles Erz aus manchem Schacht Und nur für Herrn von Leib, Denn Herr von Leib das ift der Staat, Ihr wißt schon was der nöthig hat. So wird in Ariegs= und Friedenszeit Sein theures haupt bewacht, Und zwar in Glanz und herrlichkeit, Beil's ihm Bergnügen macht; Und dies Bergnügen kennt kein Ziel Und koftet viel, ja viel viel viel.

Manch junger Held erhält viel Geld, Bloß weil er Wache steht Und sorgloß durch die Friedenswelt In Uniformen geht. Drum zieh den bunten Nock auch an, D Seel', und werd' ein Kriegesmann!



### Papier ohne Ende.1)

21. December 1839.

Durch Papier bestehen wir: Menschenherrschaft ist Papier. Ja, Papier sind alle Pacte, Auch sogar die Bundesacte, Alles, Alles ist Papier.

Durch Papier bestehen wir: Gottes Wort ist auch Papier, Denn Papier ist Glaub' und Fibel, Auch sogar die ganze Bibel, Alles, Alles ist Papier.

Durch Papier bestehen wir: Laßt uns achten das Papier, Seine Ahnen auch die Lumpen Mehr als Gold und Silberklumpen, Denn ohn' End' ist das Papier. Doch was find am Ende wir? Wären wir doch nur Papier! Wenn der jüngste Tag sich fände, Und wenn Alles nähm' ein Ende, Blieben doch am Ende wir.

新疆

### Lumpe und Lumpen.1)

20. December 1839.

D wie ist es doch so felten, Daß ein Ehrenmann was gilt! Wollt ihr heute noch was gelten, Leget ab der Ehren Schild!

Und zu Lumpen müßt ihr werben, Denn aus Lumpen macht man Geld, Und das Geld es gilt auf Erden, Bis vergeht die Lumpenwelt.

\*

# Thierqualerei.2)

15. August 1840.

Vereinet euch zu jedem Zweck, Für jeden Quark und jeden Dreck! Nur denkt dabei, wie gut es ist, Wenn man auch uns nicht ganz vergist. Jest benkt ihr schon ans liebe Wieh, Alls qualte man die Menschen nie: Ift benn die Menschenqualerei In unsrer Welt schon längst vorbei?

Ach! leiber qualt ber Menich das Thier, Den Menschen aber qualet ihr, Ihr übt Censur und Polizei, Die wahre Menschenqualerei.



# Fünfte Sitzung.

# Landwirthichaftliches.

1. März 1840.

Mit Vorthell läßt sich bauen Ein neues Futterfraut, Das man in allen Gauen Sonst wenig hat gebaut.

Damit kann man beseben Die Viehzucht überall, Man kann es täglich geben Dem Vieh in Hürd' und Stall.

Dud'sdich so heißt der Samen Und ist gar wohl bekannt, Die Frucht hat andern Namen, Wird Anute nur genannt.

Benn's Bieh baran nur ledet, So wird es wohlgemuth, Dağ es, was man bezwedet, Recht gern und willig thut.

### Shlagverje.

12. Januar 1840.

Mel.: In des Waldes duftern Grunden.

Nein, bestehen soll das Schlagen! Zwar nicht gut ist Schlag und Hieb: Werden wir nur nicht geschlagen, Ist uns alles Schlagen lieb.

Denn wir sind gut eingeschlagen, Nicht geschlagen aus der Art. Wenn die Trommel wird geschlagen, Ist schon unser Volk geschaart.

Gegen Feindes Anschlag schlagen Wir den Richtweg ein zur Schlacht, Und es wird die Schlacht geschlagen, Eh's der Feind noch hat gedacht.

Wie ein Schiff im Meer verschlagen, Schlägt sein böser Anschlag um, Und die Trommel wird geschlagen, Siegreich kehr'n wir wieder um.

Und so wagen und so schlagen Wir uns muthig durch die Welt, Bis das Herz hat ausgeschlagen Und des Lebens Schlagbaum fällt.

Und so lange Finken schlagen Und die Eichen schlagen aus, Werden deutsche Herzen schlagen, Und das Schlagen stirbt nicht aus.

#### Die Guropamüden.

9. März 1840.

Den Mähchen und ben Flaschen Ward eure Jugenbfrische; Ihr geht mit leeren Taschen Beim Alter jeht zu Tische.

Sehnstichtig nach dem Schlummer Sitt ihr in eurer Kammer, Und euer letter Kummer — Es ift ein Katenjammer.

### 经病

#### Beredelung.

12. Januar 1840.

Nur das Vollblut läßt man gelten, Drum erzielt man's hie und da, Ja, man schiefet auch nicht selten Selber nach Arabia.

Wer kann das Beginnen schimpfen? Ist es auch nicht practisch sehr, So den Abel einzuimpfen, Giebt's doch etwas Abel mehr.

Was kann mit der Zeit noch werden, Sind vereinte Kräft' im Bund! Treibt man's so schon mit den Pferden, Kommt man bald auch auf den Hund.

# Gin ichoner Bug.

6. Februar 1840.

Wenn ihr nicht frei euch fühlt zu Haus, Wolan, so ziehet gleich hinaus! Frei könnt ihr ziehn aus allen beutschen Landen, Freizügigkeit ist auch für euch vorhanden.

Ein schöner Zug von unfrer Zeit! Ein schöner Zug: Freizügigkeit! Dir sehlt ein n an deines Glückes Sterne: Freizügig Bolk, freizüngig wärst du gerne!

### 和品

#### Rirdenhistorisches.

29. Februar 1840.

Dank, Luther, Dank! du lehrtest jeden Mit Gott in deutscher Sprache reden, Hast uns zu Gottes Preis und Ruhm Gebracht ein deutsches Christenthum.

Doch hat uns unter beinem Schilbe Gebracht die Philosogengische Zu ihrem eignen Preis und Ruhm Ein protestantisch Heidenthum.

#### Die lateinischen Glaubigen.

29. Februar 1840.

Denn c3 hörete ein jeglicher, daß fie mit jeiner Sprache redeten. Apostelgeschichte 2, 6.

Ihr singt und betet in Latein! Will Gott fein Gott der Deutschen sein? In unfres Feindes Sprache sollen Wir Dank und Preis dem Höchsten zollen?

Ist ihm nicht jedes Volk und Reich, Ist ihm nicht jede Sprache gleich? Ihr wollt mit fremden todten Tönen Ihn den Lebendigen versöhnen?

Bu Gott empor, bu beutsches Herz, Deutsch bet' und sing' in Freud' und Schmerz! Die Sprache, die mit dir erschaffen, Ziemt nur vor Gott den Lai'n und Pfaffen.

# 100

# Die liberalen Modegeden.

7. März 1840.

Du schwörest Allem Untergang Bas je dich hemmt in deinem Frieden, Berssuchest den Gewissenszwang Und jeden Geistesdruck hienieden;

Du schreist nach Freiheit, schreist nach Recht Im Anblick großer Kriegesheere, D du großmäuliges Geschlecht, Und dich beherrscht die Schneiderscheere!

#### humanitätsftudien.

1. März 1840.

Idque apud imperitos humanitas vocabatur, cum pars servitutis esset-Taciti Agricola cap. 21.

Dies Geschlecht, das in Vokabeln Wie der Ochs' im Joche zieht, Das vor grauen Göttersabeln Keine Gegenwart mehr sieht —

Dies Geschlecht, es schien geboren Nur in Rom und in Athen, Und wie Deutschland ging verloren, Ließen sie es gern geschehn.

Wenn nur Götterruh' und Frieden Ihre matte Seele fand, Nun, das war für sie hienieden Mehr als je ein Vaterland.

Wirbst auch du um Siegeskränze In der todten Wissenschaft? Weihst auch du dem fremden Lenze Deines Lebens Füll' und Kraft?

Deutsche Jugend, du von heute, Boll von Griechisch und Latein, Wirst du auch der Vorwelt Beute, Du auch uns verloren sein?

Ein Geschlecht, das in Bokabeln Wie der Ochj' im Joche zieht, Das vor grauen Göttersabeln Keine Gegenwart mehr sieht?

#### Lauriger Horatius, quam dixistiverum:14

Hoc fonte derivata clades In patriam populumque fluxit.

25. März 1840.

Ihr mußt durch alle Schulen wandern Und schon von Kindesbeinen an, Bon einem Lehrer zu dem andern, Bu sernen was man sernen fann.

Ihr muffet immerfort studieren, Das halbe liebe Leben lang, Ihr muffet zeitig euch bressieren In einen schulgerechten Zwang.

Ihr muffet Prufungen bestehen, Die selbst ein hiob kaum bestand, Und dann noch bitten, betteln, slehen, Als juchtet ihr's gelobte Land.

Was ist denn ener Ziel auf Erden Hir soviel Kräfte, Geld und Zeit? Ihr wollet nur Bedienten werden Und bleiben bis in Ewigkeit.



#### Die Streichinftrumentiften.

1. März 1840.

Es giebt einen Freistaat, der in einer Bruft Raum hat — oder haft du tein Gerg? Jean Baul, Dämmerungen für Deutschland.

Ihr möchtet gerne ftreichen Des Geistes Frend' und Luft, Doch tönnt ihr niemals reichen In eine freie Bruft; Die wird euch nimmer fröhnen Bie lumpiges Papier, Die wird euch stets verhöhnen In eurer Bampprgier.

Wenn ihr den Wütherichen An Glück und Ehren gleicht, Ihr werdet einst gestrichen, Wie ihr die andern streicht.

Drum streichet nur die Geigen, Macht ehrlich eure Hand! Spielt auf zum Geisterreigen Kürs beutsche Baterland!

#### \*

# Mein ift das Recht.1)

s. Mai 1838.

Ich bin ein Herr in meinem Nechte, Und dieses Recht, es ist mein Haus: Wer wagt es, welcher Knecht der Knechte, Und will vertreiben mich daraus?

Ihr könnt's belagern, könnt's berennen — Ich aber weiche nicht darauß; Ihr könnt's zertrümmern, könnt's verbrennen — Mein ist das Necht, das Necht mein Haus!<sup>15</sup>

#### Leider!3)

25. April 1840.

Swaz ich weiz daz wirret mir, Swaz ich sihe daz tuot mir wê. Gottfried von Straße, im Trlitan.

Lüg' und Widerspruch, wo wäre Eins von diesen beiden nicht, Im Civil und Militäre, In Regierung und Gericht?

Lüg' und Widerspruch, die beiden Sind wie Bräutigam und Braut, Und zu unsers<sup>18</sup> Landes Leiden Hat der Teufel sie getraut.

# 彩稿

# Die Sternenträger.

10. Februar 1840.

Wenn ihr den Stern am Rücken traget, Wo auch sein Kreuz der Esel trägt, Gewiß, nicht Eine Seele fraget, Ob drunter auch ein Herz wol schlägt.

Doch so, ich könnt' es nicht verschmerzen, Erging' es mir wie diesen Herrn: Nichts auf dem Gerzen, nichts im Herzen, Und doch am Herzen einen Stern.



# Die Fragenden.1)

18. Januar 1840.

O curas hominum, o quantum est in rebus inane! Persius 1, 1,

Warum so viel Staffetten jagen? Was hat sich benn wol zugetragen? Richt viel — die Diplomaten fragen.

Sie fragen in die Kreuz und Quere, Sie fragen über Kriegesheere, Und über Flotten, Land' und Meere.

Sie fragen stets, bei Nacht, bei Tage, An jedem Ort, in jeder Lage, Sie fragen über jede Frage.

Db wir wol Antwort je erleben? — Wenn lange noch die Fragen schweben, Wird uns die Zeit schon Antwort geben.

Dann werden sie und ihresgleichen, Sie die lebendigen Fragezeichen, Vor solcher Antwort schier erbleichen.

\*

#### Ordensjehnjucht.2)

Muguft 1840.

Mel.: Wo ich fet und wo mich hingewendet.

Ach! was nütt, daß ich so viel geworden, Und daß ich so vieles nenne mein? Großer Gott, mir selstet noch ein Orden, Könntest du mir solchen doch verleihn! Ja, und wär's vielleicht auch nur ein fleiner, Den der fleinste Potentat ersann; Jumer besser einer doch als teiner, Ziert der fleinste boch auch seinen Mann.

Schön' Ersindung, daß ein tteines Zeichen So viel Ehre, Freud' und Glück umhüllt! Nichts auf Erden wüßt' ich dem zu gleichen, Was so sinnig seinen Zweck ersüllt.

Wenn die Engel einst mit mir entschweben, Stehn die Sel'gen da erstaunt und stumm, Sonn' und Mond und alle Sterne beben, Meine Seele hat den Orden um.

# 10 Mg

### Des Cenjors Rlagelied2)

nebst Chor der Laien.

5. August 1840.

Mel.: Ich lobe mir das Burichenleben.

Wer nie ein Censor ist gewesen, Der weiß nicht, wie es solchem geht; Was muß er doch nicht Alles lesen, Und wenn er's auch gar nicht versteht! Chor: Doch tann er streichen nach Belieben, Und wenn's der liebe Gott geschrieben.

Dann nuß er wie ein Falke hassen Auf Staat und Kirche, Kirch' und Staat; Die sir' Idee darf er nicht lassen, Bis er die Welt verlassen hat. Chor: Doch sieht er auch einmal daneben, Das kostet ihm noch nicht das Leben. Wie wenig Lohn wird ihm gegeben!
Wie wird er oft so sehr verkannt!
Er aber opsert gern sein Leben
Für König, Gott und Vaterland.
Chor: Toch giebt's auch Orden, Iabatièren —
Uch, wenn wir doch Censoren wären!

神器

# Die jungen Litterarhijtorifer.

8. März 1840.

Känntet ihr doch nur Unfre Sprach' und Gedichte, Unferer Litteratur Tausendjähr'ge Geschichte!

D so schwiegt ihr nur, All' ihr Psuscher und Hubler, Unserer Litteratur Allzeitsertige Subler!

Seidenschwanznatur Ist euch aber gegeben, Und von der Litteratur Müsset seider ihr seben.<sup>17</sup>

Nun, so schmiert denn nur Ohne Scham und Gewissen! Unsere Litteratur Bard schon öfter beschmissen.

### Die Ausgepregten.

15. Januar 1840.

Ach, aus dem Leben wird verschwinden Des Geistes und des Herzens Saat! Wo ist doch fünstig noch zu sinden Lebend'ges Wort und frische That?

Wie's Korn der Müller auf die Mühle, So schicken wir zur Presse hin Den Vorrath frischester Gefühle Und neuesten Ideengewinn.

Und wenn uns so das Tagsinteresse Tagtäglich an die Presse weist, Sehn wir auf Leidzigs Büchermesse Bald nur noch Teutschlands Herz und Geist.



#### Mecenjenten.

11. Februar 1840.

Virant omnes hi et hae, qui et quae, Horum harum, quorum quarum Sanitatem bibimus etc.

Ihr alten Jungfern, Recenfenten, Ihr fönnt ench über nichts doch fren'n, Ihr möchtet jeder Braut im Kranze Auf ihrem Kirchgang hächfel ftren'n.

Ihr alten Jungfern, Recenfenten, Ihr ahndet Mutterfreuden nicht, Ihr habt mit Puppen nie gespielet Und wißt nicht, was ein Kindlein spricht.



# Sedifte Sitzung.

#### Der Wehritand.

27. December 1839.

Gott grüß ench, lieben Kriegesfnechte! Ihr seid die Friedensherren nun: Wo sind noch Schlachten, wo Gesechte, Seit Völkerhaß und Zwietracht ruhn?<sup>18</sup>

Was wart ihr einst im beutschen Reiche? Ein Cichwald schier mit Schwert und Speer; Jett seid ihr an der deutschen Ciche Die Mistel nur und sonst nichts mehr.

#### AG

#### Aria

eines sehr gering besoldeten und doch föniglichen Prosessor am Borabend seines 25 jährigen Dienstjubitäums.

29. October 1839.

Aus Dornen jeh' ich Rojen blühen, D blühte so mein Glück doch auch, Denn meines Lebens Sorg' und Mühen Sind mehr noch als ein Dornenstrauch. D Frühling, Frühling, denke mein, Laß Glück und Rosen eins nur sein!

Dann mag verwelfen und verschwinden Nuch mit den Rosen mir mein Glück, Es wird sich immer wiedersinden, Denn mit den Rosen tehrt's zurück. D Frühling, Frühling, denke mein, Laß Glück und Rosen eins nur sein!

### 1

#### Virtus philologica.

10. Januar 1840.

Quos ego!

Was rühmt ihr doch an Rom und Griechenland Stets Freiheit, Tapjerfeit und Baterland? D wäret ihr nur Stlaven dort gewesen, Bon eurem Rühmen wärt ihr längst genesen!

Zwar Stlaven seid ihr, eurer Wissenschaft, Die euch verzehret euer Mark und Kraft, Daß ihr trop allen alten Herrlichkeiten Schulfüchse seid und bleibt in unsern Zeiten.

# 15

#### Licht= und Tenfterrecht.

23. Märž 1840.

Was ihr von Lichtrecht ichreibt und iprecht! Uns ward ja nur ein Fensterrecht: Hinein wol darf das Licht ins Haus, Doch leider darf kein Licht heraus.

D gute gnädige Natur! Sind unfre Augen Fenfter nur? Und foll der Geist zufrieden sein Mit Allem was man bringt hinein?



#### Claffiiche Gelahrtheit.

10. Januar 1840.

Mel .: Guter Mend, du gehft fo ftille.

Ja, es war in jenen Tagen Liebe für das Vaterland: Wie sich Sparta hat geschlagen, Macht Thermopplä befannt.

Lebt es doch in Aller Munde Was dereinst dies Sparta war, Und es giebt uns sichre Kunde Ein Tertianer ja sogar.

Was bei Pforzheim ist geschehen, Frag die Philosogen drum, Gieb es ihnen selbst zum Lehen, Und — sie bleiben dennoch stumm.



#### Annitzopi.

1. Februar 1840.

Mel.: In einem Thal bei armen hirten Erschien mit jedem jungen Jahr.

Aus beinem eignen Haar gewunden Ward dir ein ungeheurer Zopf. Schon hundert Jahre sind verschwunden, Dir aber blieb der Zopf am Kopf.

Biel große Meister sahn ihn hangen, Und jeder nahm dir ab ein Stück, Sie alle sind dann heimgegangen, Dir aber blieb der Zopf gurück. Geheimnisvoll und zaubrisch schwebet Der Zopf ob allen Staffelei'n, Und keiner der da lebt und webet Will dich, o freie Kunst, befrei'n.

Was dir noch blieb, wird werthgehalten In allen Kunstatademien; Die Alten bleiben gern beim Alten, Und keiner darf ein Haar drauß ziehn.

Drum mag's dich auch nicht weiter quaten, Wir alle tragen unfer Leid; An Böpfen wird's der Welt nicht fehlen Von nun an bis in Ewigkeit.

Und wird dein alter Kopfichmund ichwinden, Dann sind die Meister gleich bereit, Dir einen neuen Zopf zu winden, Wie er sich paßt für unfre Zeit.

# 35

#### Böhmijche Dörfer.

2. Februar 1840.

Pegasus der alte Schimmel Und Apollo schlet nie, Ja, der ganze Götterhimmel Prunkt in eurer Poesie.

Mit dem Wörterbuche lesen Muß man jedes Maigedicht; Wer die Chpris ist gewesen, Weiß ich armer Deutscher nicht. Auch Pandora, Flora, Fris, Zeus, Aurora, Rhadamanth, Midas, Jis und Djiris Sind mir gänzlich unbekannt.

Sagt, für wen doch wollt ihr dichten? Fürs gelehrte Häufelein? Mun, so müßt ihr drauf verzichten, Deutschlands Dichter je zu sein.

Zwar das deutsche Bolk hat immer Seinen hochgesahrten Stand; Dieser aber hatte nimmer In der Belt ein Batersand.

Besser drum, ihr singt und pfeiset Bie's gemäß dem deutschen Mund: Castor! Pollux! das begreiset Auch sogar ein dummer Hund.



#### Der Litteratenorden.1)

19. Januar 1840.

Es hangen Orben aller Sorten In jedem Goldschmidsladen aus, Doch finden wir an allen Orten Nichts was da paßt für uns heraus.

Noch nic zu viel besohnet worden Ist unser geistig Eigenthum: So laßt uns stiften einen Orden Zu unser Frend' und unserm Ruhm. Ein rother Arebs am schwarzen Bande Mit goldenen Bergignichtmein, Das soll im ganzen deutschen Lande Der Litteratenorden sein.

Die erste Klasse wird bescheret, Wenn einer weit auf Reisen war Und über Leipzig wiederkehret Gesund und frisch das nächste Jahr.

So oft er fort war und vollendet Den Heimweg unversehrt zurück, So oft wird ihm dafür gespendet Ein neues höhres Ordensglück.

Und wer zuseht nach öfterm Wandern Nie mehr versehlt den Weg nach Haus, Den ehren wir vor allen andern Und zeichnen ihn als Hummer aus.

#### 19

#### Das alte Lied.2)

28. Mai 1840.

Die Berschiedenheit der dristlichen Religionspartelen tann in den Ländern und Gebieten des deutschen Bundes keinen Unterschied in dem Genusie der bürgerlichen und politischen Rechte begründen.

Bundesacte vom 8. Juni 1815. Art. 16.

Das alte Lied, bas alte Lied, Das ew'ge Lied vom Unterschied: Wer nicht des Staates Glauben hat, An den auch glaubet nicht der Staat.

Du ewig Lied vom Unterschied, Du altes unausstehlich Lied! Wann beugt doch Engel, Mensch und Ließ Bor Einem einzigen Gott das Knie?

#### Sterne.

20. November 1839.

Warum hat Gott der Herr geschmücket Mit Sternen ohne Maß und Zahl Den schönen weiten himmelssaat? Das wissen wir, wir Menschen nicht.

Warum hat Gott ber Herr geschmücket Mit Blumensternen Wies' und Feld, Die ganze liebe weite Welt? Das wissen wir, wir Menschen nicht.

Warum hat mancher Fürst geschmücket Seit Jahr und Tag mit Stern und Band So manche Brust in Stadt und Land? Das weiß selbst Gott im Himmel nicht.



#### Die Rameele.1)

27. December 1839.

Ihr Schüler von den hohen Schulen, Wie habt ihr ench so tief gestellt! Ihr solltet in den Lüften schweben Hoch über der Philisterwelt!

Doch seid ihr selbst Philister worden Und hascht wie sie nach Brot und Geld. Ihr Schüler von den hohen Schulen, Wie habt ihr end jo tief gestellt!

# Deffentliche Meinung.2)

4. Juni 1840.

Sag an, du öffentliche Meinung, Sag an, wie lange schweigst du still? Wann bringst du endlich zur Erscheinung, Was Teutschland soll und muß und will?

Zeig beines Volkes Bundenmale, Zeig seine Blut= und Thränensaat, Und wieg auf beiner Wageschale Des Volkes Lohn, der Fürsten That!

Du willst nicht Aufruhr, nicht Zerwürfniß, Träumst nicht von Hochverrath und Mord — Dein Bunich ist nur das Zeitbedürfniß, Und Necht und Wahrheit ist dein Bort.

# 為領

#### berren und Anechte.

27. Märş 1840.

Ihr wolltet end zu Göttern machen, Und siehe, das gelang end schlecht; Da machtet ihr das Bolt der Schwachen Zu einem dienenden Geschlecht.

Und dies Geichlecht muß immer büßen, Zu groß ist seine eigne Schuld, Und wollt ihr's Leben ihm versüßen, So ist es eure Gnad' und Huld.

Da ist die Rebe nicht vom Nechte, Das wär' auch nur ein toller Wahn: Ihr seid die Herrn, sie sind die Anechte, Und was ihr thut ist wohlgethan.

#### Variatio delectat,1)

nach einer Boltsmelodie.

21. Februar 1840.

Wenn heut' ein Gelft hernieder ftiege! Ubland.

Heute roth, heute roth, Heute roth, Gente roth und morgen todt. Daß ein Wort dich könnte fällen, Schien sich niemand vorzustellen, Aber, aber es geschah.

Nur ein Wort, nur ein Wort, Die Verfassung war gleich fort; Eid und Treue und Gewissen Wurden wie Papier zerrissen, Und was war's denn weiter auch!

Denn die Welt, denn die Welt Auf Berändrung noch was hält: Alles Alte wird alltäglich Und zulett ganz unerträglich, Darum frijch damit ins Grab!



#### Nota bene.2)

16. Juni 1840.

Ihr könnt die Welt nicht retten Mit Hals- und Hochgericht; Mit des Gefangnen Ketten Hemmt ihr sein Laster nicht. Im Arbeitshauf' erwachet Nicht Fleiß und Arbeitstrieb; Das Zwangs= und Zuchthaus machet Nicht tugendhaft den Dieb. 20

Bei Brot und Wasser eilet Nicht weg die Sündenlust, Und teine Bibel heilet Die frevelvolle Brust.

Wollt ihr Genesung bringen Der armen tranten Zeit, Lernt selbst vor allen Dingen Recht und Gerechtigkeit.

#### 料

#### Menfels gelehrtes Deutichland.

17. Kebruar 1840.

Mihi quidem nulli satis eruditi videntur, quibus nostra ignota sunt.

M. T. Cicero.

Mel.: Der Papit lebt herrlich in der Belt.

Die ihr so Vielerlei doch wißt, Was in der Welt geschrieben ist! In jedem Land', in jeder Zeit Necht gut und gern zu Hause seid!

Wenn ihr auch Erd' und himmel fennt Und jedes Buch und Pergament, Ihr wift nicht viel, weil ihr nicht wift Und wissen wollt, was Deutschland ist.

# Steuervermeigerungsverfaffungsmäßig= berechtigt.

27. März 1840.

Sprecht von Volks- und Menschenrechten, 's Ist doch eitel was ihr sprecht! Ihr erlangt mit allem Fechten Weder Schreib- noch Nederecht.

Sprecht zu hunderttausend Masen Immer nein, und nein, ja nein: Eure Steuern mußt ihr zahlen! Das ist euer Recht allein.



#### Die Gidgenoffen.

26. Januar 1840.

Es war einmal ein arm Schulmeisterlein, Der wollt' in seinem Lohn verbessert sein. Doch war sein Dorf nur klein und, Gott erbarm! Die Banern waren alle gar zu arm. Drum ging zum reichen Dorf der arme Mann, Trug dort den Banern seine Dienste an.

Er pries den Leuten seine Tüchtigkeit, Auch könn' er Wetter machen jederzeit. Da sprachen sie: das ist sür ums ein Mann! Und nahmen ihn sogleich zum Messner an. Doch blieb das Wetter immer wie es war, Hent neblicht, regnicht, morgen hell und klar. Da sagten sie: ist das nun unser Lohn? Solch Wetter hatten wir ja immer schon. Ja, sprach er, ja, sobald ihr einig seid, Bin ich zum Wettermachen gleich bereit. Doch war von Einigkeit nicht eine Spur, Denn jeder wollte stets sein Wetter nur.



## Siebente Sitzung.

#### Deutsches Thule.1)

12. Januar 1840.

Es ruht des Landes Ruhm und Kraft In goldnen Bließen und Aehren, Und unfre Kunft und Bissenschaft Gilt nur den Huben und Stähren.

Was Opit fang, war Phantasie, Jest geht in unsere Gauen, Die wahre Schäferpoesse Ift da lebendig zu schauen.

D komm zu uns, du deutscher Chrift, llnd geh bei uns in die Schule, llnd lern, ob es so übel ist Hick Hier in der ultima Thule.

<sup>9)</sup> Wirtitch ein ichleffiches Dorf im Rolenberger Areife Oppelner Regierungsbegirts, nach finte, Geogr. Beschreib. von Schlesien. 3. Abih. S. 781. (Unm. H.S.)

#### Die Meisten.2)21

12. Juni 1840.

Liebesdichter und so weiter, Hobe Meistersängerzunft, Ewig jung und ewig heiter Wie des Frühlings Wiederkunft!

Wie ihr Alles gern beschwichtet, Wo ein Mitklang ruchtbar wird, Allen Zank und Haber schlichtet, Nur von Liebe zirpt und girrt!

Wenn die Welt in Angft und Nöthen Bor dem Sturm der Zeiten flieht, Dann ergreift ihr schnell die Flöten Und ihr blaft ein Schlummerlied.

Liebe wißt ihr zu verweben Künftlich mit dem fühlen Wein, Laffet wuchern noch die Reben Um des Grabes nackten Stein.

Nur aus legitimen Stoffen Webt ihr täglich ein Gebicht, Daß wir glauben, lieben, hoffen, Bis uns herz und Auge bricht.

D bu liebe Dichterinnung! Wie's dir gut und glücklich geht! Eins nur fehlt dir: die Gesinnung — Doch was braucht die ein Koet?

#### Migverftandnig.

24. December 1839.

Mel.: Herz, mps Herz, warum so trurig? "Singe wem Gesang gegeben", Sprach zur Vogelschaar der Aar, "Das ist Freude, das ist Leben!" — Ind es sang die Vogelschaar.

Und es wurde bunt die Heide, Grün der Wald und grün das Feld, Und aus ihrem Winterleide Trat verjüngt hervor die Welt.

Das war Freude, das war Leben In dem Wald und auf der Flur, Denn die Sänger waren eben Lauter gute Sänger nur.

Doch es kamen stolze Namen, Wiedehopf und Königlein, Pfau, Fasan und Truthahn kamen, Mischten ihren Jubel ein.

Und es wurde bleich die Heide, Falbe wurde Wald und Feld, Und in ihrem Winterleide Lag nun wiederum die Welt.

#### 200

#### Philister.

19. November 1838.

Mel.: Seht ihr drei Roffe vor dem Wagen? Philistervolf auf allen Wegen, Philister vor und hinter mir, Im Sonnenichein, im Schnee und Regen, Philister dort, Philister hier! Haft du noch Beine, so enteile! Bwar ift gewiß, du stirbst einmal — Doch ist ein Tod vor Langerweile Schon hier auf Erden Höllenqual.

So dacht' ich, und es tlopft so eben, Und ein Philister stellt sich ein, Umarmt mich, tüßt mich — gottergeben Geh' ich in meinen Tod hinein.



#### In Dentichland.

3. Mai 1889.

Noch kumt vröude und sanges tac, Wol im ders erbeiten mac. Walther von der Vogelweide.

Noch ist Freude, noch ist Leben Neberall im deutschen Land. Deutsche Fran'n und Männer geben Sich einander noch die Hand.

Und der schöne Glaube lebt noch An die deutsche Chrlichkeit, Und der Geist der Treue schwebt noch Ueber uns und unsver Zeit.

Und es wird noch Frühling wieder And für uns in Wald und Feld, Und es singt noch frohe Lieder Neberall die deutsche Welt.

Wahrheit sindet noch und Dichtung Ihre Herzen, ihren Mund, Und es thut nach mancher Richtung Sich das Schön' und Bessre kund. Tabelt nicht die Zeit die neue, Wünschet nicht das Seute fern! Zeit ist, daß sich jeder freue, Jeder lobe Gott den Herrn.

Sprecht ihr Weisen, sprecht ihr Thoren! Und wer wäre nicht ein Kind? Ach! ich bin zu früh geboren! Eine neue Welt beginnt.

#### 15

## Englische Geduld in der englischen Arantheit.

7. Januar 1840.

Dedimus profecto grande patientiae documentum.

Taciti Agricola cap. 2.

Sehnsucht hatte mich getrieben Nach dem Lande meiner Lieben. Aber, armes Heimatland, Habe dich fast nicht wiedererkannt!

Lange schon liegst du danieder, Und wie zucht's dir durch die Glieder! Groß ist Gottes Gnad' und Huld, Aber noch größer deine Geduld.

Nie wirst du den Schmerz verwinden Und auch nie den Arzt wol sinden: Deine Qual, wer heilt sie, wer? Englische Krantseit — heilet man schwer.



#### Frühlingswunich.

13. November 1839. Benn jeht in diefen langen Tagen Die Blumen wieder blühn, Benn jeht die Nachtigallen schlagen Im frischen Balbesgrün; Wenn bei dem Klange der Schalmeien Die Kinder groß und klein hier in den Dörfern, dort im Freien Sich froh zum Tanze reihn —

Dann mahnen Tänze, Aläng' und Lieder Un dich, o Heimat, mich: Wann preij' ich dich doch glücklich wieder, Wann bist du frei wie ich?



#### Sannoverides Grühlingslied.

12. Rebruar 1840.

Sehet die Vögel unter dem himmel an: sie füen nicht, sie erndten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmilicher Vater näpret sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr denn sie? Matthäus 6. 20.

Del.: Das Grab tit tief und ftille.

Ihr lieben guten Herzen, Ihr scherztet allergernst; Trop allem Leid und Schmerzen Ist euch verhaßt der Ernst.

Die Nachtigallen jagen Den Ernst jett übers Meer — Was solche Bögel wagen! Das wundert mich doch sehr.<sup>22</sup>



## Unhang

nder

## Vertrauliche Sitzung.

#### Urmin.

15. Januar 1840.

Uns ist in alten Sagen gar wunderviel gesagt, Wonach in unsern Tagen das Publicum nicht fragt. Ich aber will berichten was heute nur geschieht, Nur schöne neue Geschichten. Und also hebt sich an das Lied.

Es fam vom Himmel nieder der deutsche Held Armin, Zeit granen Zeiten wieder, er kam, wir sahen ihn: Er war noch stets derselbe, er ging ganz frant und srei, Er wollte Deutschland sehen, ob's noch dasselbe Deutschstand sei.

Im Teutoburger Walde da ließ er sich herab, Er dacht' an Alles wieder was einst sich dort begab. Da fragt ihn ein Gensd'arme: "wo haben Sie Ihren Paß?"

Es erwiedert ihm der Nede: "was lümmert dich denn wunder bas?"

"Ich bin ein Tificiante, ich thue nur meine Pilicht, Und thue gar nichts weiter als was die Borichrift ipricht: Wer ohne Paß hier kommet, wer sich nicht legitimiert, Der wird von Polizeiwegen sosort hier arretiert."

Zum Glüde kam gegangen ein alter Edelmann, Der hatte sich von ferne ichon gehört die Sachen au: Es war ihm aus der Aindheit Armins Porträt bekannt: "Für diesen Fremden bürg" ich." Er nahm ihn gleich auch bei der Hand,

Und führt' ihn durch den Schloßhof in den alten Mitterjaal. Tas Gesinde hieß er tommen, es bracht' ihm einen Potal, Tas war ein echter Römer, den schentt' er ganz voll Wein, Und bot ihn auf Teutschlands Freiheit dem viellieben Gaste sein.

"Ja, iprach Armin, ich trinfe auf Teutichlands Freiheit icht.

Ich bin des Jechtens mübe, was hat man anch zulest? Doch ewig haff' ich die Römer und ewig bei Tag und Nacht.

Sie haben uns stets das Schlechte, und gewiß auch die Bäffe bergebracht."

Der Edelmann verietrte: "Befänftige dich nur! Es ist in der Welt von Mömern jest kaum noch eine Spur;

Tu hast sie ja vertilget, fein Menich spricht mehr Latein, Du hast ihn ausgelöschet des Römerreiches Wanz und Schein.

Es beten zwar die Christen in Latein noch hie und da, Auch lernen die Juristen drauß ihre Principia; Auch treiben es die Gelehrten und halten noch viel daraus, Doch, glaub' ich, endlich höret der Bettel mal von selber auf. Co etwas darf nicht kummern, das ift bei uns ber Brauch:

Ein Deutscher ift ein Gesehrter, drum sernt er Alles auch.

Du haft in deiner Jugend ja auch gelernt Latein, Und bist fein Nömer gewesen — Trint aus! ich schenke wieder ein.

Doch fei mir gottwillkommen, du hoher Seld Armin! D laß mich dich umfangen, o laß mich vor dir knien! Du bist noch stets derselbe, mit deinem blonden Hagen-Mit deinem liebevollen, deinem schönen blauen Augenbaar!

Bergönne daß ich lese, wie lieb und werth du bift, Wie jede deiner Thaten uns hoch und heilig ist --" Es las darauf der Edelmann ihm aus dem Lohenstein: Bald kam ein füßer Schlummer, Nacht war's, der Seld Armin schlief ein.

Und als am hellen Tage Armin erwachet war, Da famen alle und brachten ihm ihren Glückwunich dar; Es fam die Frau mit den Fräuleins, es fam der Edelmann.

Und alle faben den helden mit Bliden minniglichen an.

Und unterbessen eilte die Mähr' von Mund zu Mund, Und durch die Eisenbahnen ward's allen Deutschen fund: Er ist da, ist wiedergekommen Deutschlands Besveier

Im Teutoburger Balde, fommt her, fommt her und fehet felber ihn!

Da ichickten die Wesiphalen als Festeomité im Ru Grobtvrnigen und seifren Pumpernickel ihm zu, Es schickten die alten Sassen ihm echte Cherusterwurft, Und andre deutsche Stämme dachten an des helden guten Durft.

Es jandten ihm die Baiern mit Bod ein Inderiaß, Weil das in ihrem Lande noch immer das beste was; Es jandten darauf die Franken Bocksbeutel wohl verpicht Und die sreien Städte Cigarren aus Havanna, sie hatten Deutscheres nicht.

Und wie ein Schwarm Heuschrecken kamen von Purmont herbei

Die Naturforicher und Aerzte fünihundert und jünfs
zigerlei;

Sie hieften die zehnte Spazierfahrt in folder (Beichgiftigkeit,

Daß sie des Effens vergaßen und zum Trinken sich nahmen keine Zeit.

Sie wollten die deutsche Trinfjucht erforschen am Helden Armin,

Ch Gott in jo frühen Zeiten schon uns dieselbe verliehn, Sie wollten nach Pariser Zollen ihm meisen seinen Schlund

Und dann in Ofens Jis promulgieren den Sachbefund.

Es besond sich einer drunter, der schien ein Ugent bu fein

Von dem Jenaer beliebten Mineralogen-Verein; Der zog ein Diplom aus der Tajche: "dem deutschen Freiheitsstein!"

Da iprad) von Lemgo ein Steinmeg: "mit Richten, das ift boch zu gemein!"

And) tamen in felber Stunde von München und von Berlin

Zwei berühmte Mitglieder der berühmten Atademien: herr Zeine war der eine, (der sehtt bei teinem Test!) Der andere war Herr Magmann, die sollten sorschen aufs Allerbeit. Der eine nur erdfundlich, wie Germania damals war, Db blaue Augen hatten die Teutonen und blondes Haar? Der andere philologisch, wie sich selber schrieb' Armin, Db deutsch, ob teutsch, was richtig und welches vorzusziehn?

And fieltte sich Herr Albrich, ein fleines Männfein ein —

Er war jast außer Athem — vom Philologenverein, Der sollt' Arminium fragen, wie man spreche das Latein, Und ob damals die Schulmeister in Rom nur Stlaven gewesen sei'n?

Es famen auf Glügeln des Canges die Sanger aus Schwabenland,

Weil jonft fein anderer Sänger in Zunft und Ansehn ftand;

Sie brachten von der Freiheit gar manchen jüßen Bar, Da von dieser Freiheit zu singen noch keinem bisher verboten war.

Sie brachten auch große Liften zu einem Denkmal herbei, Genehmigt von allen Fürften und auch von der Polizei; Sie luden mit Subscriptionen jeden biderben Deutschen ein.

Es jollte das Arminds Tenfmal ein Dentfinal affer Deutschen fein.

Es waren von Köln am Rheine elftaujend Jungfrau'n geschickt,

Die brachten ein seidenes Fähnlein, dein mit Gold und Persen gestickt,

Gar lieblich anzuschauen, ein heitiger Hermann stand, Weil mit der Geiligen Sülse Armin besreit das deutsche Land. Von Düffesborf und München tam ein Wagen mit Künftlern an,

Ihre Aufwartung zu machen dem größten deutschen Mann:

Gie wollten ihn geichnen und malen, radieren und modelliern,

In Stein und Marmor hauen, in Erz gießen und lithographiern.

Es jaß Armin im Seijel, wußte nicht wohin? woher? Bon allem Schen und Hören war ihm das Herz jo schwer. Was andre gerne möchten, das fühlte recht der Held: Den Drang nach Ruhme fühlet nur wer berühmt ist in der Welt.

Armin in heiterem Ernste nahm den Römer in die Hand: "Hoch lebe die deutsche Freiheit! hoch lebe das Baterland!" Und alle, alle riesen: "sie lebe früh und spat!" Iwar war im Saale zugegen gar mancher geheime Nath.

Armin in heiterem Ernste nahm den Becher wieder jegund: "Hoch alle Majestäten und hoch der deutsche Bund!" Und alle, alle riesen: "recht lang' in Einigteit!" Iwar waren im Saale zugegen Cheruster genug zur Zeit.

Kaum war es ausgesprochen, da kam vom Leinestrom Ein Zug von Prosessoren mit einem schönen Dipsom. Georgia Augusta hatte einstimmig sich resolviert Und Armin den behren Helben zum Doctor juris utriusque creiert.

Armin in heiterem Ernste nahm in die Hand das Diplom: "Gut daß ich es noch ersahre — was ich gethan an Rom Jit also Recht geweien, ist Mecht bis auf diesen Tag! Gott gebe, daß es den Sieben, wie's mir jest geht, ergehen mag!"

Schon war es Nacht geworden, der Wächter blies ins Horn, Da fam ein Bote geritten mit einem goldenen Sporn Und einem Pergamentbriese, — er kam noch zu rechter Beit. —

Es war darin eine Bulla von Seiner Beiligfeit.

Armin begann zu lesen, er schüttelte das Haupt; Daß ex sein Latein verlernet, das hätt' er nicht geglaubt. Er ließ von einem Prosessor sich die Bulla klassisch vertiern

Und dann zu befferm Berständnis im Tacitusstile ervliciern.

Seine Heiligkeit begehret, daß sich der Held Armin Bei seinem großen Ginfluß jest wolle gern unterziehn, Ein Friedenswert zu stiften von wegen gemischter Ehn, In Germania könn' und dürf' es so uncanonisch nicht mehr gehn.

Ilm dagn anguspornen, erfolg' hier ein Symbol; Wer's Wohl der Kirche wolle, erlang' and so sein Wohl, Und wen die Kirche begnade, sei begnadet für alle Zeit: So, meinte der Philologe, so schriebe Seine Heiligkeit.

Ihm war so angst geworden, dem edlen Helden Armin, Trots aller Freud' und Wonne wollt' er nach Walhalla ziehn.

Da hiett den großen Dentschen zu unserm hoben Blück Auf einige Minuten ein frobes Greigniß noch zurück.

Es tam ein Fürst geritten, der eihob mit eigener Sand Und sportelfrei den Helden in den deutschen Adelstand. Das war zu viel — da starb er. Ann heißt es doch fortan:

Das Baterland hat gerettet ein alter deutscher Edelmann.



## Gedichte aus Gent."

Gent, 8. und 12. Ceptember 1839.

#### 1. Un Blaemid=Belgien.

Suche nicht das Heil im Westen! In der Fremde wohnt kein Glück — Suchst du deines Glückes Lesten, Kehre in dich selbst zurück!

Aus der Tugend deiner Uhnen Mußt du deine Burgen bau'n, Und der Löw' auf deinen Fahnen Lehre dich dir selbst vertrau'n.

Treu bewahr in beiner Mitte Bor bem wälschen llebermuth Deine Sprach' und beine Sitte, Deiner Bater Gut und Blut.

Dann erst fannst du rühmend sagen, Daß du lebst in unsern Zeit, Daß erblüht in unsern Tagen Deine alte Herrlichkeit.

#### 2. Tricolor.

Schöne Blume, wie umftridet Dich die wälsche Spinne doch! Und du bist noch nicht zerknicket? Und du grünst und blühest noch?

- "Ja, ich blühe, roth und golden, Etwas schwarz nur mischt sich drein, Etwas schwarz — doch meine Dolden Werden bald nur schwarz noch sein."

## 16

#### 3. Gegen die Fransquillous.

Einft wird auch eure Stunde schlagen Und rusen wird euch Mann und Kind Den Rus aus jenen schönen Tagen: Schild en Vrind!†)

Und alle Herzen werden sagen: Wohl und, daß wir es wieder sind, Das Volk aus jenen schönen Tagen! Schild en Vrind!

Doch heute können wir nur flagen: Kaum hören wir vor wälschem Wind Den Ruf ans jenen schönen Tagen: Schild en Vrind!



i) Siehe Leo's 12. Biider niederl. Geschichten I, 179 (Hunt. S.S).

#### 4. Blacmid=Belgien 1839.

Nein, du bist noch nicht verloren, Schönes gottgesegnet Land! Neber dir und deinen Thoren Ruht noch schirmend Gottes Hand.

Deine Sprach' und Sitte lebt noch Ueberall in Stadt und Land, Und der Vorzeit Nuhm erhebt noch Jedes Herz und jede Hand.

Freiheit hat dir Gott gegeben: Sei dann frei, du freies Land! Frei zu edlem Thun und Streben! Frei von wälschem Lug und Tand!





# Unpolitische Bieder.

3meiter Theil.

Wir tonnen es ja nicht laffen, daß wir nicht reden follten, was wir gesehen und gehöret haben. Apostelgeschichte 4, 20. Jum Glid der Wahrheit und inners Vaterlands febit es aber nicht an einer bis auf unjre Zeiten reichenden Zeugenwotte, die mit Muth, Kraft, Welsheit und Einsicht sich der guten Sache deutscher Menichheit angenommen, die Regenten mit Nachdruck ihrer Pflicht erinnert, durch Lehre und Versiehe den Lügen- und Versührungskräften des Despotismus entgegen gestanden und gearbeitet, und diesen ihren Glauben und Ueberzeugung mit williger Ausporferung ihres zeitlichen sogenannten Glüds versiegelt haben.

Friedr. Karl Freih. von Mojer, Politische Wahrheiten. 1796. 1, 126.

## Sountag.

#### Un die deutiden Frauen.

14. November 1840.

Seid mir gegrüßt, ihr deutschen Frauen, Der schönern Zufunft Morgenroth! Wem soll vertrau'n, auf wen soll bauen Das Vaterland in seiner Noth?

Ihr fennt noch frohe deutsche Weise, Noch deutsche Zucht und Sittsamfeit; Ench blieb in eurem stillen Kreise Noch Frohstnu und Zufriedenheit.

Ihr tragt noch nicht die bunten Bander, Die man dem Staatsverdienste weiht; End, sind noch eure Hausgewänder Mehr werth als ein Beamtentseid.24

Ihr seid noch nicht verlocket worden Durch Titel oder andern Tand; Ench fann noch sein der schönste Orden: Die Liebe für das Baterland.

Wolan! ihr follt im Kind' erwecken Den Sinn für Laterland und Recht, Ihr follt erziehn zum Feindesschrecken Ein freies biederes Geschlecht. Euch muß vertrau'n, auf euch muß bauen Das Baterland in seiner Noth: Seid mir gegrüßt, ihr deutschen Frauen, Der schönern Zukunft Morgenroth!



#### Gins und - Alles.

8. Juni 1841.

D Teutschlant, erwache, gebenfe teiner selbst, erstehe von biesem tobtlichen Kampse! Das Neich tann nur burch bas Reich, Deutschland burch Deutschland wiebergeboren werten, und burch Die Sonne ber gettlichen Gnate wie ein Phoniu auß ber Asche seinen Leibes hervorgehn. Nicht Katholisen vor Ilntatholisen, nicht Kemische ober Lutherische (Namen, ben arglistigen Teinten willsemmen) sollen und bavon abhalten; sondern als Glieber eines Leibes, eines Staats, als Bruter mussen nich alle Deutsche in Liebe umfassen, und mit allen Kräften und Tugenten helbenmuthig jenem großen 3.ele nachstreben. Das Baterland schüten vertheibigen, erhalten, bazu ift Jeber, bazu sind alle verbunden.

Paraenesis ad Germanos 1647.

Deutschland erst in sich vereint! Auf! wir wollen uns verbinden, Und wir können jeden Feind Treuverhunden überminden.

Deutschland erst in sich vereint! Lasset Alles, Alles schwinden Was ihr wünschet, hosst und meint! Alles andre wird sich sinden.

Deutschland erst in sich vereint! Danach strebet, danach ringet! Daß der schöne Tag erscheint, Der uns endlich Einheit bringet. 25 Deutschland erst in sich vereint! Wenn uns das einmal gelinget, Hat die Welt noch einen Feind, Der uns wiederum bezwinget?

#### 19

## Frühlingslied 1840.

10. Mai 1840.

D bes Maies schöne Tage!

Bann die Erd' ist wieder grün,

Bann im Felde, Bald und Hage
Alle Bäum' und Blumen blühn —

D des Maies schöne Tage!

Bann der Hossnung volle Blüthe

Dann aus jeder Knospe bricht —

Deutschland, daß dich Gott behüte!

Deine Hossnung blüht noch nicht.

Steht die Welt im Hoffnungstleide Doch schon fünfundzwanzigmal, Hoffnung springet auf der Heide, Wandelt über Berg und Thal — D die Welt im Hoffnungskleide! Wird die Anospe nie erscheinen, Draus auch deine Hoffnung bricht? Laßt mich schweigen, saßt mich weinen! Deine Hoffnung blüht noch nicht.

#### 49

#### Bu fernerem Bedenten.

2. August 1840.

"Zu sernerem Bedenken!" Du altes Reichstagswort! Der Reichstag ist vergangen, Der Bund hat angesangen, Du aber lebst noch fort. Im ferneren Bedenten Schlief ein das deutsche Reich: Und weil so süß sein Schlummer, Ganz ohne Sorg' und Kummer, So thut's der Bund ihm gleich.

Von fernerem Bedenken

- Erwach, o deutscher Bund!
Gieb etwas von Erhebniß,
Ein freudiges Ergebniß
Den armen Deutschen fund!

### 1

#### Altiränfijd.

12. Mai 1841.

Singt, daß die Bächtein wieder stießen, Singt, daß die Kräuter wieder sprießen, Singt, daß die Blumen sich erschließen Und des Lebens auch genießen.

Singt, daß die Bögel immer fingen, Singt, daß die Heerdengloden klingen, Singt, daß die Schaf' und Lämmer springen, Jung und Alt im Tanz sich schwingen.

Singt, daß die Lüfte wehn und weben, Singt, daß erblühn die Bäum' und Meben, Singt, daß die Schmetterlinge schweben, Daß auch sie in Frenden leben.

Singt, daß die Bögel Nefter bauen, Singt, daß die Mädchen, daß die Frauen Wieder wie Blümlein auf den Auen Freundlich aus den Jenstern schauen. Singet des Frühlings neue Wunder! Singet den Freud= und Liebeszunder! Singet — und ener alter Plunder, Sagt doch, paßt er noch jehunder?

Euer Singen, euer Sagen, Euer Girren, euer Alagen Haffet nicht zu unfern Tagen, Wo die Männer schier verzagen.



#### Das Wort.

14. April 1841.

Im Anfang war das Wort. Evang. Jeb. 1, 1.

Uns blieb nur Eine Wasse noch: Frisch auf! sie ist uns gut genug! Mit ihr zerhau'n wir jedes Joch, Und jeden Lug und jeden Trug.

Das Wort ist unser Schild und helm, Das Wort ist unser Schwert und Speer. Trop jedem Schurken, jedem Schelm! Dem Satan Trop und seinem heer!

Uns blieb nur Eine Wasse noch: Frisch auf! sie ist uns gut genug! Mit ihr zerhau'n wir jedes Joch, Und jeden Lug und jeden Trug.

Und wenn die Welt voll Teufel wär', Wir ziehn hinaus und kämpfen doch: Das Kämpfen fällt uns nicht so schwer, Uns blieb ja Eine Waffe noch.

## Bir wollen es nicht haben.

15. Mai 1841.

Wir sollen hübsch im Paradiese bleiben Und uns wie's Adam that die Zeit vertreiben, Und keine Bücher lesen, keine schreiben — Bir sollen hübsch im Paradiese bleiben.

Wir sollen vom Erfenntnisbann nicht effen, Und freu'n an allem was und zugemessen, Und des Gebotes nimmermehr vergessen: Wir sollen vom Erkenntnisbann nicht essen.

Das Paradies hat uns nur stets verdrossen, Wie gerne sind wir davon ausgeschlossen! Drum haben wir von diesem Baum genossen — Das Paradies hat uns nur stets verdrossen.

Du Paradies der Diener und Soldaten, Leb wohl, du Jagdrevier der Potentaten, Wir wollen dein auf ewig nun entrathen, Du Paradies der Diener und Soldaten!

#### \*

#### Better Michel.

16. Mai 1840.

Verspottet nur den Vetter Michel! Er pflügt und jät: Einst sprießt die Saat, die teine Sichel Der löblichen Censur ihm mäht.

Sie leben noch die etwas wollen Mit Herz und Hand, Die Gut und Blut noch freudig zollen Kür Gott und für das Vaterland.

#### Entwidelung auf historischem Bege.

13. 9lorember 1840.

Mel.: Wer wollte fich mit Grillen plagen.

D laffet doch den Geift der Zeiten! Ihn hemmt fein Wehr, tein Damm, fein Band; Er wird tagtäglich vorwärts schreiten Frei wie der Fluß durchs ganze Land.

Er strömet nicht aus Einer Quelle, Aus Einer Lebensader nur; Ihn nährt und speist an jeder Stelle Die ganze lebende Natur.

Ihr feht nur Eine Quelle springen, Und diese stopst ihr zu im Ru Und denkt, es wird uns jeht gelingen, Bir stopsten ja die Quelle zu.

Ihr hohen Herrn und Herrendiener! So wollt ihr schützen Kirch' und Staat? Ihr macht's ja grade wie der Wiener, Der auf die Donauquelle trat.

Er fprach mit stillem Wohlbehagen: Die Quelle hab' ich nun bekleibt! Bas werden wol die Wiener sagen, Benn jeht die Donau außen bleibt? —

Drum lasset doch den Geist der Zeiten! Ihn hemmt kein Wehr, kein Damm, kein Band; Er wird tagtäglich vorwärts schreiten Frei wie der Fluß durchs ganze Land.

#### Bauernglaube.

23. Marz 1841.

Mel.: Sans war tes alten Sansen Schn. Ihr gönnt uns wol das Himmelsheil, Gönnt jedem daran gleichen Theil: Das Heil der Erde ward Regal, Uns blieb allein der Erde Qual.

Was baut ihr neue Kirchen doch! Wir sinden unsern Herrgott noch. D baut ein einzig Haus einmal, Drin wir vergessen unser Qual!



#### Rococo's Glaubensbefenntnig.

18. Mai 1841.

Swer lobt des snecken springen, unt des ohsen singen, der quam nie då der lêbarte spranc unt då diu nahtegale sanc.

Vrîdanc.

Mel.: Ich war erst sechszehn Semmer alt, Unschultig und nickte weiter. Ich stimme für die Monarchie, Da giebt's noch Räng' und Stände;

Mit Republik geht Poesic Und alles Glück zu Ende.

Ich stimme für die Monarchie; Wenn wir darin nicht wären, Wie könnten wir doch ohne sie So viele Leut' ernähren?

Ich stimme für die Monarchie, Für Würden, Titel, Orden; In Republiken sind noch nie Berdienste was geworden. Ich frimme für die Monarchie, Wo die Cenfur noch waltet, Wo nicht der Presse Despotie Nach Herzenslüften schaltet.

Ich stimme für die Monarchie, Wo weise wird regieret, Weil Grundbesith mit Hab' und Vieh Nur ist repräsentieret.

Ich stimme für die Monarchie, Die giebt noch gute Rente; Es gab die Republit doch nie Bier oder fünf Procente.

Drum lass' ich mir die Monarchie Auch nun und nimmer rauben: Wir haben Gine Liturgie, Und Einen Gott und Glauben.



#### Eliasmagen.

25. Mai 1840.

Denn gewiffe Dinge laffen Sich nicht fagen als turch Denken. Calteron, "Das Leben ein Traum."

Mel .: In tee Waltes tuftern Grunten.

Soll es erst die Nachwelt sagen, Was die Mitwelt hat gedacht? Soll tein Herz zu sagen wagen, Was ihm Leid und Freude macht?

Nein, ihr wagt nicht mal zu sagen Und ihr habt's doch oft gedacht: Taß das fünste Rad am Wagen Ist Europas fünste Macht. Fünftes Nad, fürwahr, du folltest Ein Eliaswagen fein! Fünste Macht, wenn du es wolltest — Und Europa wäre dein!

Bas ich weiter könnte sagen, Darauf sassi' ich mich nicht ein; Läßt man doch in unsern Tagen Nur zu gern fünf grade sein.

#### 19

#### Titelfram und Ordenbettel.

9. Mai 1841.

Etiam capillus unus habet umbram suam. Publius Syrus.

Ein furzer Titel und ein dunnes Band Genüget für ein lang und schwer Verdienst: Wie lernte sonst dein gutes Vaterland, Daß du was bist was du ihm niemals schienst?

Du gehst, und jeder sieht dein Bändchen an, Und ist von deiner Ehre hoch entzückt: Geziemend grüßt dich jeto jedermann, Und ist von deinem Titel mitbeglückt.

Fürwahr, es ist nur purer blasser Neid, Wenn man dir weder Band noch Titel gönnt. Drum sag' ich auch zu allen jederzeit: Seid still! er that gewiß was ihr nicht könnt.

#### Siegeslied

nach endlichem Sturze der Mandarinen mit der Pfauseder vom wirtlichen geheimen Obersensurs Collegium im 20. Jahre Iao-Knangs und im 37. des 75. Chilus unsers himmslischen Reiches.

1. August 1840.

Mel.: Guge liebliche Bertraute, Meines Kummers Trofterin,

Fürchtet nicht die Bajonnette, Nicht den Uniformentand, Hof und Abel, Etiquette, Titel, Orden, Rang und Stand! Tsching tsching.

He, judhe! sie sind gesallen, Und zertrümmert ist ihr Sig! Endlich ist erlaubt uns allen Wieder doch einmal ein Wis. Tiching tiching.

Welche Zukunst! o ihr Lieben, Ihr Beamten, singt und lacht! Denn ihr habt gar viel geschrieben, Doch nie einen Witz gemacht. Tsching tsching.

Die Conduitenlisten geben Nun anjett Bericht sogar, Wenn in seinem magern Leben Ein Beamter wißig war. Tsching tsching.

t) Gin Intelipottwort ber Ghinefen, wobel fie mit tem Daumen und Zeigefinger bie Rafe faffen, mit ben übrigen Singern eine gitternee Bewegung machen und gugleich eie gunge ausreden. Der von Schelmuffsth.

Laßt uns feiern in den Schenken Jährlich ein Erinnrungsfest, Denn wir dürfen wieder denken Alles was sich drucken läßt. Tiching tiching.

19

#### Wie ift doch die Zeitung intereffant!

28. Mai 1841.

Man fann unstreitig zu unsern Tagen Wieles sagen, was man noch zu ten Zeiten unstrer Wäter saum leise benken burfte. Bielleicht kommt noch in bem folgenden Jahr-hundert die Zeit, wo man Alles, was man benkt und glaubt, auch laut sagen bart.

Friedr. Karl Freih. v. Mofer, "Bolitifche Wahr= beiten." I. 1796. S. XV.

Wie ist doch die Zeitung interessant
Für unser liebes Vaterland!
Vas haben wir heute nicht Alles vernommen!
Die Fürstin ist gestern niedergekommen,
Und morgen wird der Herzog kommen,
Hind morgen wird der Herzog kommen,
Dier ist der König heimgekommen,
Dort ist der Kaiser durchgekommen,
Vald werden sie alle zusammenkommen —
Wie interessant! wie interessant!
Gott segne das liebe Vaterland!

Wie ist doch die Zeitung interessant Hür unser liebes Vaterland!
Was ist uns nicht Alles berichtet worden!
Ein Portepécsähnrich ist Lentnant geworden, Ein Oberhosprediger erhielt einen Orden, Die Lakaien erhielten silberne Vorden, Die höchsten Gerrichasten gehen nach Norden Und zeitig ist es Frühling geworden — Wie interessant! wie interessant! Gott segne das liebe Baterland!

16

#### Café national.

Buli 1841.

Mel. : Wilhelm, fomm an meine Geite.

Weld) ein Flüstern, weld) ein Summen! Weld) ein stiller Lesesleiß! Nur Marqueure schrei'n und brummen: Tasse schwarz! und Tasse weiß!

Und die Zeitungsblätter rauschen, Und man siest und liest sich satt, Um Ideen einzutauschen, Weil man selbst gar wenig hat.

Und sie plaudern, blättern, suchen, Endlich kommt ein Resultat: Noch ein Stückhen Lepfelkuchen! Zwar der Cours steht desolat.

Und fie figen, grübeln, benfen, Und fie werden heiß und ftumm, Und mit fühlenden Getränken Stärken fie fich wiederum.

So vertreibt man sich die Zeiten Nach des Tages Hip' und Last, Bis erfüllt mit Neuigkeiten Geht nach Haus der letzte Gast. Doch am Morgen sieht sich wieder Hier der alte Lesekreis, Und man läßt sich häuslich nieder: Tasse schwarz! und Tasse weiß!

#### 74

#### Fledjeife.

20. Oftober 1840.

Mel .: Rommt ein ichlanter Burich gegangen.

Ja, die Welt gelangt zur Reise, Immer flarer wird ihr Zwect: Jest ersand man eine Seise, Die vertilget jeden Flect.

Allt' und neuer Unrath schwindet Bor der Seise wie ein Traum, Daß ihr niemals wiedersindet Eines Fledes Spur noch Saum.

Kauft die Seife, Diplomaten, Wascht uns die Geschichte rein! Denn sie ist von euren Thaten Schwärzer als von Höllenstein.

#### 為

#### Der Ronig weiß es nicht.

6. Juli 1841.

Wir warten aber eines neuen himmels und einer neuen Erte, nach feiner Berheifung, in welchen Gerechtigfeit wohnet. Betri Epifiel 2, 3, 13.

Mel.: Helft, Leutchen, mir vom Wagen duch. Wie ist des Elends in der Welt

So viel und mancherlei! Und dennoch giebt man soviel Geld, Dan igden allieklich foi

Daß jeder glücklich sei.

Ach! wer das Clend einmal jah, Ich weiß, das Herz ihm bricht. Was hilft's? ihr jaget immer: ja, Der König weiß es nicht.

Wie geht das Unrecht allezeit
So sicher doch umher!
Wie ist doch die Gerechtigfeit
So theuer und so schwer!
Warum giebt's soviel Unrecht noch?
So manchen Bösewicht?
Ich weiß, ihr wißt es alle, doch
Der König weiß es nicht.

Wie das Verdienst so wenig gist Und doch Geburt so viel! Ist das nach Christi Chenbild? Tas unsrer Liebe Ziel? Ist Abel denn ein Vorzug noch? So gebt mir doch Vericht! Ich weiß, ihr wißt es alle, doch Der König weiß es nicht.

#### 15

#### Baterländijder Rojenfrang.

11. März 1841.

Malo mori quam foedari. Hymnus S. Augustini.

Mel.: In tee Waltes tuftern Grunten.

Lieber todt als ein Verräther! Lieber todt als schlechtgesinnt! Stehet sest, ihr Volksvertreter, Weil der Tag des Kampfs beginnt! Schaar der Guten, auf! erwache! Stelle dich in unfre Reihn! Denn des Volkes gute Sache Muß der Guten Sache sein.

Stehet fest, ihr Volsvertreter,
-Daß ber Tag bes Lohns beginnt!
Lieber tobt als ein Verräther!
Lieber tobt als schlechtgesinnt!



#### Ständisches.

18. Marz 1841.

Mel.: So hab' ich nun tie Stadt verlassen. "Ein jeder bleib' in seinem Stande, Ein jeder denke nur an sich; Das ist ein Segen unserm Lande, Das paßt sich gut für dich und mich!"

D weh, o weh, du schnöde Schande! Du teuflische Simplicitas! Bleibt jeder nur in seinem Stande, So kommt zu Stande niemals was.



# Leoninischer Vertrag.

6. Juli 1841.

Mel.: Es sieht ein Baum im Dbenwald. Weh dir! weh dir, mein Baterland! Der Bund, dein eigner Saul, Hat dir gebunden jede Hand, Geknebelt dir das Maul. Den Knebel weg, ben Strick entzwei! Frei sollst und mußt du sein! Und machst du dich nicht endlich frei, So schlag' der Teufel drein!

# 新疆

#### Numquam retrorsum.

3. Juli 1841.

Del.: Mur frobliche Leute, lagt, Freunde, mir beute.

Nicht betteln, nicht bitten! Nur muthig gestritten! Nie tämpft es sich schlecht Für Freiheit und Recht.

Und nimmer verzaget! Bon neuem gewaget! Und muthig voran! So zeigt sich der Mann.

Wir wollen belachen Die Feigen und Schwachen: Wer steht wie ein Held, Dem bleibet das Feld.

Einst wird es sich wenden, Einst muß es sich enden Zu unserem Glück: Drum nimmer zurück!

# Montag.

#### Die Intereffen.

18. April 1840.

Del.: In einem Thal bei armen Girten.

Mit jedem neuen Anlehn mehret Der Staat nun seine Schulden zwar, Doch wird er immer mehr geehret Und mehr geliebt von Jahr zu Jahr.

Das laffen wir uns gern gefallen — Der Staat ist ja ein gutes Haus, So lang er immerfort uns allen Die Zinsen zahlet richtig aus.

Doch sollte sich dies Haus nicht halten Und macht es auch einmal Bankrott, Dann wird die Liebe schnell erkalten, Abe, o Staat, dir gnade Gott!

Bersprich das Bestalt in Decreten, Du fängst tein Unterthanenherz; Hast du nicht Taschen voll Moneten, So dreht dir jeder zu den Sterz.

#### Begebeijerung.

24. April 1840.

Laft uns Gottes Güte preisen, Die uns gab den Fürstenstand: Nur wenn unfre Fürsten reisen, Bessert sich der Weg durchs Land.

Sind auch folde Reisen theuer, Sind sie uns doch lieb und werth; 26 Gern bezahlt man jede Steuer, Wenn man noch erträglich fährt.

#### 清学

#### Bier Clemente.27

3. Mai 1841.

Wollt ihr uns repräsentieren, Haltet sest an diesen vieren: Geist und Arbeit, Gut und Geld Sind die Stände dieser Wett.

Wönnet jedem auszusprechen Seine Leiden und Gebrechen! Lernt, daß zu vertreten ist Wehr als Abel nur und Mist.

#### 14

# Polizei, Geld und Wetter.

2. August 1849.

Freier Menich mit göttlichen Entwürsen, Boll von hohen himmlischen Ideen, Aus dem Born der Schöpfung kannst du schlürsen, Und ins Angesicht der Gottheit sehn. Aber ohne Kaß, da bist du kann ein Thier, Freier Mensch, es kauscht kein Hund mit dir. Freier Menich, voll hoher Gottesgaben Kannst du Alles hören, Alles jehn, Kannst genießen Alles, Alles haben, Darst nicht unbefriedigt weiter gehn. Aber ohne Geld, du giebst es selber zu, Freier Mensch, ein Schaf ist mehr als du.

Freier Menich, setz auf die Pudelmütze, Daß dich Kopsweh nicht und Zahnschmerz plagt; Nimm den Schirm, er ist dir heute nütze, Weil das Wetter doch nach dir nicht fragt; Denn das Wetter ist wie Geld und Polizei, Freier Mensch, leb wohl! und werd erst — frei!

# 13

#### Gine Frage

an ein hoch=, hochwohl= und Wohlgebornes Bublicum.

12. Juni 1841.

Denn bes Menichen größte Gunbe Ift, bag er geboren ward. Catberon, "Das Leben ein Traum."

Bir sind geboren, hochgeboren, Hochwohls und wohlgeboren wir: Das ist der Weisen und der Thoren, Des Bürgers und des Adels Zier. Geboren sein ist Titel, Ehr' und Ruhm, Ein altes tren bewahrtes Heiligthum.

Und wirst du nic, mein Bolk, auf Erden Bon den Geburtswehn dich besrei'n? Und wirst du niemals etwas werden, Und niemals hoch und wohler sein? Bist du ein Bolk das nur geboren ist Und alles Sein und Werden ganz vergist?

# Al pari.28

23. April 1841.

Mel.: Sie ging zum Sonntagstanze. Auf Eisenbahnen fahren Zwar gern die großen Herrn, Doch daß auch wir es können, Das haben sie nicht gern.

Sie können auch nicht schneller Bei allem Gut und Geld, Nicht schneller als wir andern Fortkommen durch die Welt.

Und nebenbei verdrießt es Die großen Herrn gar sehr: Da ist ja von Vorsahren Die Rede gar nicht mehr.

# \*

# Unterschied des Bedingten und Unbedingten.

6. December 1840.

Goethe praientierte mich dem gnavigften Berrn, ju bem ich mich auf den Sopha, — ich glaube fogar, ich faß ihm zur Rechten, — feste. Hegel's Werfe 17, 621.

Del.: Go hab' ich wirklich bich verloren.

Das Absolute zu ergründen, Hatt' er sich selbst der Welt entrückt; Das Absolute zu verkünden, Hat ihn nur auf der Welt beglückt.

Und wenn er saß auf dem Katheder Und sprach vom absoluten Sein — Hürwahr, da glaubt' und dachte jeder: Hier spricht nur Gott durch sich allein. Und dennoch konnt' er's nicht vergeffen, Daß er bei einem herzog jaß, Er der doch höher nie gesessen Als wenn er sein Collegium sas.

#S#

#### Guter Rath.

23. Mai 1841.

Del .: Das Grab ift tief und fille.

Die Frösche mit den Unken, Wie sie so schrecklich schrei'n! Ich kann vor den Hallunken Nicht ruhig schlafen ein.

Sollt' ihnen Freiheit fehlen? Ach nein, das fann nicht fein: Wer wird barum sich quälen? Danach so schrecklich schrei'n?

Macht's doch, ihr Frösch' und Unken, Wie wir, und trinket Wein! Denn habt ihr erst getrunken, So laßt ihr auch daß Schrei'n.

Ihr werbet Lieder fingen Bom freien beutschen Rhein, Und dann vor allen Dingen Auch ruhig schlafen ein.

#### hannoverides Zwangbier.

6. Ofteber 1840.

Ferners auch unter andern Beschwer-Articuln nicht ber wenigst ift, baß Ew. Liebten auf Deroselben Umthausern gu feilem Rauf Bier brauen läßt.

Kaifer Mutolf II. de dato Brag 4. Aug. 1579. au Herzeg Julius zu Braunschweig.

Ihr müßt Jahr aus Jahr ein das Bier Bom Landesvater kaufen, Doch leider! mehr noch müßet ihr, Ihr müßt das Bier auch faufen.

Glüd zu! trinkt aus, schenkt wacker ein! Ich halt' es mit dem Weine: Ernst Rex mag euer König sein, Scherz Rex das ist der meine.

#### 3

#### Bermöhnung.

7. Ofteber 1840.

Die Fallersleber waren früher nicht so verwöhnt. Noch in der Fehbe Horzogs Heinrich b. a. mit Braunschweig 1492 sang man von ihnen:

> De von Fallerkleben repen: wolan! Bi willen be Grepen faten ftan Und willen Brenswif belgen; Co friege wi ber fulvren Schauter veel, Dar wille wi Mummen ut fwelgen.

Den Teusel sah man eines Tags Mit einer Seel' entschweben, Das war ein ungerathner Sohn Vom Fleden Fallersleben.

Die Sonne brannte fürchterlich, Schwül war es aller Orten, Alls wären plöglich aufgethan Die weiten Höllenpforten. Da schrie das arme Unglückstind: "Ach, hätt' ich Trant und Speise!" Doch schneller, immer schneller ging Dahin die lust'ge Reise.

Bei jedem Birthshaus das es jah, Da jleht' es um Erbarmen: "D gönne doch ein Tröpschen Bier, Ein Tröpschen nur mir Armen!"

Vorüber ging es pfeilgeschwind An Dörfern und an Krügen: Dem Teufel machte nun einmal Eintehren fein Vergnügen.

Vorüber ging es pfeilgeschwind An Quellen und an Teichen: Es ließ sich nicht das harte Herz Des Teufels mehr erweichen.

"O gnäd'ger Herr von Satanas, O hab mit mir Erbarmen, Und gieb doch, ich verschmachte schier, Ein Tröpschen Thau mir Urmen!"

Da ließ der Teufel endlich sich Zum Mitleid noch bewegen, Und slog zu einer Pfütz' herab Boll Jauche, Schlamm und Regen.

Er tauchte seinen Schwanz hinein, Und ließ ihn dann geschwinde Hingleiten durch das trodne Maul Dem armen Menschentinde. "Ha!" rief es himmelhoch entzüdt Zum Tensel augenblicklich, "Bie schmeckt das Fallersleber Bier So wunderbar erquicklich!"



#### Salvator=Bier.

5. Juli 1841.

Mel.: Last die Polititer nur fprechen.

Was kümmert uns die zweite Kammer? Und was die Constitution? Nie lindert sich der Steuerjammer, Nie steigert sich der Arbeitssohn. Wir kommen niemals doch in Flor, Und müssen zahlen nach wie vor.

Was fümmern uns die Dankabressen? Wer schaut in unsern Tops hinein? Wer sragt, ob wir uns satt noch essen? Wie wir uns plagen und kastei'n? Sie sind sür unsre Leiden stumm Und scheren sich den Teusel drum.

Doch davon wolfen wir nicht sprechen! Zwei Kreuzer kostet nur der Krug. So lange wir noch billig zechen, Jit auch die Zeit noch gut genug. Wir sind noch immer wohlgemuth, Das Vier ist gut und bleibet gut. Gott segn' uns unsre Berg' und Saaten! Das bitten wir, das beten wir. Jit Gerst' und Hopsen gut gerathen, Bleibt gut und billig auch das Bier. Gott segne stets das Vaterland, 200 Drin man das beste Bier ersand!

# \*

# Die Bajjerjucht.

19. April 1840.

Ja, ich bin bei allem schüchtern, Was da irgend Wasser heißt, Denn cs macht boch gar zu nüchtern Jedes Menschen Herz und Geist.

Kann Philistern auch nicht schaden Eine gute Wasserfur, Immer wird sich brin verbaden Die poetische Natur.

Freilich, wer die Dichtkunst seizet Nur ins Versmaß und den Neim, Nun, der kommt wol unverlehet Auch aus jedem Wasser heim.

# 76

# Die Waiserfrage.

12. Januar 1841.

Nun kommt auch noch die Wasserur Zu unsern viesen Tagesfragen, US könnten uns die Verzte nicht Genug auf andre Weise plagen. Wär' eine Schwimmhaut mir beschert Und hätt' ich einen Haisischmagen, Da wirde mir die Wassertur Bielleicht tagtäglich auch behagen.

Doch mistlich ist's auch sonst damit, Wie mit den diplomat'schen Fragen: Von ihrem Ansang kann man wol, Von ihrem Ende niemals sagen.

# 粉

# Sificielle Bolfsjonberanitat.

17. Mai 1841.

Er tenft zu viel: tie Leute find gefährlich. Shafepeare im Jul. Cafar.

Polizcilich ist erlaubt, Alles zu verschnapsen; Keinem wehrt man überhaupt, Durch die Welt zu tapsen.

Lieber hat man doch, daß fie Wie das Bich verdummen, Denn es kann das liebe Bieh höchstens etwas brummen.

Legten Ochs und Ejel sich Auf das Räsonnieren, Ließe man gelegentlich Sie auch arretieren.

#### Der Sausorden.

12. Januar 1841.

Ach, gar zu bescheiben Sind boch ibre Freuden Und faum von Leiben Bu unterscheiben. Tied im Zerbino.

Del.: Rleine Blumen, fleine Blatter.

Dem Berdienste seine Kronen! Also denket mancher Mann, Und er will sich selbst belohnen, Denn fein andrer denkt daran.

Und wie große Potentaten Hedt er einen Orden aus Zur Belohnung seiner Thaten Nur für sich und für sein Saus.

Und er theiset dann in Klaffen Diesen Orden seiner Bahl, Und er will damit umfassen Der Verdienste große Jahl.

Ehefreuz das ist die erste, Hauskreuz muß die zweite sein, Und dann kommt die schönst' und hehrste, Todtenkreuz noch hinterdrein.

Seit die Orden find geworben Jedem Stand' ein Liebespfand, Run, so hascht man auch nach Orden In dem heil'gen Chestand. Wenn dich drum der Staat nicht ehret, Werde gleich ein Chemann, Und dir wird ein Kreuz bescheret, Daß du bentst zeitsebens dran.



#### Migheirath.

28. Mai 1811.

Les bourgeois, par une vanité ridicule, font de leurs filles un fumier pour les gens de qualité. Chamfort, Pensées.

"Haltet rein das edse Blut! Hat mein Bater oft gesagt. Lch! was nun mein Enkel thut! Lch! dem Himmel sei's geklagt!

Gine Bürgerliche frei'n! Nein, das ist fürwahr zu arg! Ach! das wird ein Nagel sein Ganz gewiß zu meinem Sarg!"

Alfo sprach der Großpapa, Und die Ahnen an der Wand Nickten gleichsam alle: ja! Als ob's jeder mitempsand.

Und der gute Junker nahm Doch zur Frau das Bürgerblut, Und der arme Junker kam So zu großem Geld und Gut.

Und erfüllt von Lieb' und Dant Fand der Alte sich darein; Er der sonst nur Wasser trank, Trank anzeho nur noch Wein.

9.

Eine Bürgerliche frei'n, Fand er jest nicht mehr so arg, Doch der gute Bürgerwein Ward ein Nagel ihm zum Sarg.



#### Allerhöchite Cultur.

7. Mai 1841.

Mel.: So hab' ich nun tie Statt rerlaffen. Zwar immer tragen wir noch Kleider Und gehn in Stiefeln und in Schuhn, Wo aber sind anjett die Schneider? Wo aber sind die Schuster nun?

Ein Schuster einst von Gottes Gnaden Heißt jest ein Stieselsabritant, Und eines Schneiders Höll' und Laden Wird jest ein Magazin genannt.

So werden wir denn noch erseben Ein Meideranpassungs-Bureau Und ganz gewiß auch noch daneben Ein Fußbedeckungsstück-Depot.



#### Partus monstrosus vulgaris Lin.

6. Juni 1841.

Geburten ohne menschliche Form und Bilbung haben auf Familien- und burgerliche Rechte feinen Anspruch. Breuß, Lanbrecht I. Th. Tit. I. § 17.

Mel.: Auf Brüter, last und luftig leben. Es giebt im menschlichen Geschlechte Für Mißgeburten teine Nechte, Und dennoch hat der Frack ein Necht: Wer wäre nicht des Frackes Knecht? Wie könnt ihr je von Freiheit träumen, Wollt ihr dem Frack ein Recht einräumen! Erfahrt's, wenn ihr's noch nicht erfuhrt: Der Frack ist eine Mißgeburt.

# \*

#### Pore à la mode.

29. September 1840.

Mel.: Auf grünen Bergen ward geboren. Ihr geht nach neuestem Geschmacke, Fürwahr, es steht euch Alles gut! Wie prunkt der Leib im engen Fracke, Wie zierlich sitht der runde Hut!

Die Weste schillert, die moderne, Das Vorhemd ist so hell und klar, Die Knöpse bligen wie die Sterne, Und glatt gestrählt ist Bart und Haar.

Wol fauber find die lieben Blümchen, Die drüben auf der Heide stehn — Doch ist an auch klein Fled, tein Krümchen, Kein Staub, kein Feberchen zu jehn.

Man kann ench in den Glasschrant stellen, So hübsch seid ihr, so nett und rein! Und ach! ihr sauberen Gesellen, Ihr sprecht das Tentiche wie ein Schwein.

#### Unmenichliche Liebhaberei.

17. Juni 1841.

Hängt nicht an Hund' und Kapen eure Herzen, An Blumen, Pferd' und Papagei'n — D ternt doch erst der Menschheit Freud' und Schmerzen Und unter Menschen Mensch zu sein!

Ift euch der Menich nicht mehr als Hund' und Känchen, Als Blumen, Pferd' und Papagei'n, So hol' der Teufel jedes eurer Schänchen, Und euch, euch hol' er hinterdrein!



# Sechandlung.

18. 21prif 1840.

Nocere posse et nolle, laus amplissima est. Publius Syrus.

Seht, wir wechseln, leihen, borgen;
Scht, wir schassen, mühn und sorgen,
Daß des Bolkes Kraft erwache,
Kunst und Fleiß sich geltend mache,
Daß die Armuth werde kleiner
Und die Wohlsahrt allgemeiner.
Suchhe! juchhe!

Juchhe! juchhe! Eo treiben wir Handlung auf der See.

Seht, wir trachten nur und dichten, Musterwerte zu errichten, Zu besecken alle Hände Zum Gedeihen aller Stände, Kunst und Industrie zu heben Und den Marktplatz zu beleben. Juchhe! juchhe! So treiben wir Handlung auf der Sec. Nicht wie sich im Haus die Schnede Haben wir uns nur zum Zwede: Ei, wie könnten wir auch hindern! Wir, die wir den Nothstand lindern, Und bereit sind alle Zeiten Euch nur Wohlstand zu bereiten? Juchhe! juchhe! So treiben wir Handlung auf der See.

Laßt das Aleinliche verderben! Ward nicht Freiheit den Gewerben? Kann nicht jeder seine Sachen, Fleiß und Waare geltend machen? Sä't wie wir die Saat der Mühe, Daß auch euch das Heil erblühe!

So treibet auch Handlung auf der See!

Alles könnt auch ihr beginnen: Malen, weben, hecheln, spinnen. Weg mit Flotten, weg mit Schiffen! Wer die Zeiten hat begriffen, Bringet auch auf trocknem Sande Eine Seefahrt noch zu Stande. Juchhe! juchhe! Hoch lebe die Handlung auf der See!



# Dienstag.

# An die Gegenwartvergötterer.

19. November 1841.

Ach! wir find zu fehr befangen In der eignen Schlechtigkeit, Daß wir immer noch verlangen Immer nach der bessern Zeit.

Doch wir wolfen uns bestreben, Wollen thun wie ihr es thut, Und so ganz dem Guten leben Ohne allen Zweiselsmuth. 30

Und wir wollen nicht mehr streiten, Wollen schn wie ihr es seht: D wie gut sind unfre Zeiten, Und wie gut doch Alles geht!

Gut ist Alles was bestehet, Und wie gut daß ihr noch bleibt, Und für uns noch hört und sehet, Und für uns noch benkt und schreibt!

#### Die hiftorifche Schute.

1. Marz 1841.

Diemals fann ereignen fic bas Wunber, Das auf's Deu, mas abgelebt, zu febn. Ronig Lubwig, Geb. 3, 80.

Ihr ftügt euch auf Geschichte, Und sucht nicht was ihr suchen sollt, Und sindet was ihr sinden wollt — Das nennet ihr Geschichte! Und das Alte gehet doch zu Nichte.

D leset die Geschichte! Und sehet wie der ew'ge Geist Zum Neubau Altes niederreißt — D lest — nie die Geschichte! Und das Alte gehet doch zu Richte.

# A SA

#### Das Glud der Bergeglichfeit.

16. Juni 1840.

Ein Dompfass in dem Bauer saß Und seinen Busch und Wald vergaß, Hub fröhlich an zu springen, Zu pfeisen und zu singen Gar hübsch und sein nach Kunstmanier: "Ein freies Leben führen wir."

Ihr Menschen seid doch ebenso, Ihr thut so frei, so frisch und froh — Ihr müßt im Käsich springen Und hebt doch an zu singen Wie dieses unvernünst'ge Thier: "Ein freies Leben sühren wir."

#### Chrlich.

11. Juni 1840.

Ja, Herr, ehrlich fein, beißt, wie es in tiefer Welt bergeht, Ein Auserwahlter unter Zehntausenben fein. Hamilet.

Mel.: Genern, Brüter, fönnt ihr's glauben? Lernet beten, lesen, schreiben, Lernet alle Künste treiben, Lernet was der Welt gefällt, Lernt ench schicken in die Welt;

> Lernet aller Weisheit Sähe, Lernet alles Wissens Schähe, Lernet Griechisch und Latein — Ehrlich braucht ihr nicht zu sein!

# 為

#### Die Bahrheitsbill.

2. August 1840.

Es geschah in alten Tagen, Daß der liebe Gott besahl: "Wer nicht will die Wahrheit sagen, Wird ein Stottrer allzumal."

Wie bei Greisen, Männern, Buben Da die Stotterei begann! Auch die Officianten huben Alle gleich zu stottern an.

Mis nun Gott der herr geschen, Daß der Mensch zur Wahrheit will Schlechterdings sich nicht verstehen, hob er auf die strenge Bill. Und so stottern auch seit lange Unfre Officianten nicht, Doch weil ihnen babor bange, Geben schriftlich sie Bericht.



#### Bich= und Birilftimmen.

20. Mai 1841.

In folder Beit wie biese gient es nicht, Daß jeter fleine Jehl betrittelt werte. Chatepeare, Jul. Cafar

Der Ochje brüllet, es grunzt das Schwein, Die Schafe bläten, die Frösche schrei'n — Ob schön das lautet? wird wol keiner fragen; Bas läßt sich auch von Bestiensprache sagen?

Doch brüllt fein Ochs' und es grunzt fein Schwein, Noch Schafe bläten und Frösche schrei'n So unterthänigit, jämmerlichst wehmüthigit Als deutsche Unterthanen tiesst demuthigit.



#### Unfruchtbar.

9. Mai 1841.

Du möchteft Allen Alles fein! Conservativ und liberal, Aristotratisch, radical, Und demagogisch auch einmal.

Du möchteft Allen Alles fein! Wärst du ein Gel oder Pferd, So wärst du überall begehrt — Maulesel sind zur Zucht nichts werth.



# Heraldijches.

23. April 1840.

Die Fürsten voller Güt' und Milbe, Was führen sie in ihrem Schilde? Gemeiniglich ein wildes Thier, Ein Thier voll Raub= und Mordbegier, Wovon gottlob nichts weiß die West, Als daß man es im Käsich hält.

Doch diese Thiere könnten leben, Lebendig seden Thron umgeben — Uns brächte weniger Gefahr Bär, Geier, Löwe, Greif und Nar, Uls jenes saubre Hosgeschmeiß, Wovon die Welt zu viel nur weiß.

# 15

# Bas ift denn zollfrei?

26. April 1810.

Besteuert ist die ganze Welt Und Alles drum und dran: Gewerbe, Handel, Gut und Geld, Weg, Wasser, Weib und Mann. Wem wäre nicht das Leben theuer, Wosür man zahlt so manche Steuer?

Bestenert ist der Bissen Brot, Den man im Schweiß gewinnt; Bestenert ist sogar der Tod, Weil wir am Ziele sind. Nur zu erzeugen unsers Gleichen Ist frei den Armen und den Reichen. - 141 -

#### Bienenloos.

18. April 1840.

Wir geben und der König nimmt, Wir sind zum Geben nur bestimmt, Wir sind nichts weiter als die Vienen, Arbeiten müssen wir und dienen.

Und statt des Stachels gab Natur Uns eine stumpse Zunge nur, Die dürsen wir nie unsertwegen Und nur im Dienst des Königs regen.

1 3

#### Auhiduappelide Thoriperre. 11

29. September 1840.

Einen Leibzoll zu entrichten Für das Bieh, mag menschlich sein: Ochsen dürfen doch mit Nichten Ungestraft zur Stadt hinein!

Doch daß man den Ochsen gleich gilt, Ochsig zahlen muß und soll, Wenn man tommt zu spät ins Weichbild — Bestialisch ist der Zoll.

# Ruhidnappelide Boltereprajentation.

1. März 1841.

Ei, was soll noch Kunst und Wiß? Hier gilt nur der Grundbesit. Für den Landbau, fürs Gewerbe Schweigt kein Volksrepräsentant; Doch des Geistes Gut und Erbe Legen sie in Gottes Hand.

Wie verlassen und verwaist, Armer, armer Menschengeist! Wie der Vogel auf dem Dache Hast auch du fein Vaterland, Und der Menschheit heil'ge Sache Gab dir Gott in deine Hand.

# 13%

#### Schnaderhüpjel.

14. März 1841.

Mel.: Mein Chab ift a Reiter, a Retter muß fein. Der Fürst und ber Abel stehn immer im Bund, Der Fürst ist der Jäger, der Adel der Hund.

Der Fürst ist ber Jäger, das Bolf ist das Wild, Weil mehr das Regal als das Menschenrecht gilt.

Und gehet der Jäger auf die Bajenjagd, Sat noch immer ber Sund ben Bermittler gemacht.

Und wenn es sich handelt um Constitution, Bermittelt der Abel zwischen Fürst und Nation.

Bläft Jäger und hund und haf' in Gin horn, Sind wir alle vergnügt von hinten und vorn.

# Langweilig und ichlecht.

6. Juli 1841.

Mel.: Mein Lebenslauf ist Lieb' und Lust. Wie ist die Willfür und Gewalt Doch in der Welt gemein! Die Welt ist schon so klug und alt Und muß noch dienstbar sein! Wann bricht der Freiheit goldner Strahl In unsre Nacht hinein? Wann endet unser Joch einmal, Wann unsre Noth und Pein? D weh! o weh!

D weh! o weh! Wann unfre Noth und Pein?

Geduld ist unser Fröhlichkeit, Gehorsam unser Glück, Und niemals kommt Zusriedenheit In unser Welt zurück. Wol anders wird es jeden Tag, Doch besser wird es nie. Wer das ein Glück noch nennen mag, Ist dumm wie's liebe Vieh,

D weh! o weh! Jit dumm wie's liebe Bieh.



# Landtagsabichied.

2. Juli 1811.

Mel.: Jeht schwingen wir den hut.
Jeht gehen wir nach Haus,
Der Landtag ist nun aus.
Wir waren einig allezeit,
Und thaten unsre Schuldigkeit,
Sogar bei jedem Schmause, ja Schmause.

Wir haben Tag und Nacht Gesessen und gedacht, Und sahen sest und unverwandt Auf unser theures Vaterland, Sogar bei jedem Schmause, ja Schmause.

Die Zeitung giebt Bericht:
-Bir thaten unfre Pflicht;
Wir hielten nicht umsonst Diät,
(Das weiß auch Seine Majestät,)
Sogar bei jedem Schmause, ja Schmause.

# 200

#### Stiftungslied

der adetiden Reffource gu Aufichnappel.
2. Suit 1841.

Mcl.: Es tann ja nicht immer so bleiben. Nie soll es doch ihnen gelingen, Wir halten vom Ziele sie fern: Sie bleiben das Lumpengesindel, Wir bleiben die gnädigen Herrn.

Und haben wir Manches verloren, So kehret auch Manches zurück; Stets gehet die Zeit noch im Kreise, Sie bringet zurück uns das Glück.

Hervor mit den alten Gesetzen, Und weg mit der Constitution! Da kommen die besseren Zeiten Bon selber für uns und den Thron.

Drum lasset uns hoffen und harren, Weil Abel und Tugend nicht stirbt, Daß enblich der Abel Europas Sein Recht auch noch wieder erwirbt.

#### Auch ein Dadden aus der Fremde.

13. December 1840.

Mel.: Das ganze Dorf versammelt sich Bu Kirmestang und Reihen.

Ein Mädchen aus der Fremde fam Und wollte sich vermählen, Doch wollte sie den Bräutigam Sich selber nur erwählen.

Willsommen, junge fremde Fee Boll Annuth, Mild' und Güte, So rein wie frischgesallner Schnee, So schön wie Maienblüthe!<sup>22</sup>

Wohin sie fam, da schien sogleich Sich Alles froh zu regen, Und wo sie weitte, stand das Neich In Kraft und Macht und Segen.

Willtommen! schollen hell und laut Des Boltes frohe Lieder: D ließe sich die holde Braut Bei uns doch heimisch nieder!

Sie aber bot ihr Händelein Nur einem Königssohne: Ich will mit ihm vermählet sein, Mit ihm und seinem Throne!

Er nähme sie auch gern zur Ch', Wenn's ginge morganatisch, Das aber war der lieben Fee Doch gar zu problematisch. Sogleich war ohne alle Spur Die Jee wie weggetrieben, Uns aber ist ihr Name nur: Constitution, geblieben.

# \*9:

#### Arebsgang.

5. Januar 1841.

Mel.: Seht ihr drei Roffe vor dem Wagen. Ruff. Boltst.

Ihr passet recht zu unsern Zeiten, Und wisset was uns nützt und frommt! Ihr werdet immer rückwärts schreiten, Bis ihr zur Schlacht von Jena kommt.

Doch, lieben Leute, laßt euch sagen: Erreicht ihr wieder enren Zweck, Ihr werdet wiederum geschlagen, Und Staat und Kirche liegt im Dreck.



#### Petitionsrecht.

9. Juni 1841.

Das Beten und das Bitten ist erlaubt, Ja, und erlaubt ist Alles überhaupt, Was niemals nügt den armen Unterthanen. Wenn wir an ein Versprechen etwa mahnen, Gesehlich bitten was wir fordern können, Da will man uns das Bitten auch nicht gönnen, Man weist uns ab mit taltem Hohn zulest: Ihr habt die Korm versetzt. Der Herr ber Welten höret unser Flehn, Er naht und ist bereit uns beizustehn, Er fordert was wir bitten kaum noch wollten, Erfüllt was wir nach Recht verlangen jollten. Zu jenen, die ihr heiligstes Versprechen Gebrochen haben und noch heute brechen, Spricht er ein allerhöchstes Wort zulest: Ihr habt das Recht verlett.

#### 1

#### Gerenate

unter ben Fenftergittern des Ruhidnappeliden Landtags.

29. Juni 1841.

Aber ich begreise, wie alles impertinent gelehrt, und doch so dumm ist, daß man Mauern und Thore damit einrennen könnte.

Arndt, Geift ber Beit. I, 43.

Mel.: Go mancher steigt herum. Aus dem Bauer als Millionar.

So mancher macht sich breit, Will Sprech= und Pressereiheit, Und thut dann auf einmal Entsehlich liberal.
Gebt ihm ein Bändelein Und Titel obendrein, Da ist der Kerl gleich stumm — D Stocksich!

So mancher bentt und spricht: Wir branchen sie ja nicht Die Constitution, Wir sind ja glücklich schon. Er denkt an sich allein, Uns fällt dabei nur ein: Freund, sieh dich besser um!

Du bist entsehlich dumm —
D Stocksisch! v Stocksisch!



#### Die fieben Gachen.

23. März 1841.

Wie heißen doch die sieben Sachen, Die einen Mann von Stande machen? Nichts lernen früh von Kindesbeinen Und Alles doch zu wissen meinen, Die ganze Nacht beim Spiel durchwachen, Den ganzen Tag brav Schulden machen, Tas Dentich so ichlecht als möglich sprechen, Französisch tresslich radebrechen, Champagner trinken obendrein Und überall hoffähig sein. Das sind, das sind die sieben Sachen, Die einen Mann von Stande machen.

Wie heißen boch die sieben Sachen, Die keinen Mann von Stande machen? Nicht sich allein auf Erden leben, Für Andre still zu wirken streben, Sich nie um Schulden mahnen lassen Und nie auf Andrer Kosten prassen, Der Knechtschaft Sprache rabebrechen, Gut Teutsch für Necht und Freiheit sprechen, Und lieber leiden Noth und Pein Als irgendwo hoffähig sein. Das sind, das sind die sieben Sachen, Die feinen Mann von Stande machen.



#### Beijermerden.

5. Juli 1840.

Wir haben schöne Institute Für jedes Alter, jeden Stand; Wir haben Fessel, Peitsch' und Ruthe, Wir haben Kett' und Ordensband.

Das Laster sindet seine Wohnung Zu jeder Zeit, an jedem Ort, Und für die Tugend iprießt Belohnung Aus Gut und Geld, aus Schrift und Kort.

Ein Schuls und Zuchthaus ward das Leben Boll Religion und Unterricht; Aufs Besser geht des Staates Streben, Doch — bessert er sich selber nicht.



# Mittwoch.

#### Bächterlied.

8. December 1840.

Die Hähne frähten durch das Land: Und wer in Schlases Banden ruht, Sei munter jeht und wohlgemuth! Ter Tag beginnt, die Nacht verschwand.

Der Wächter auf der Zinne stand Und ries: ihr sollet munter sein, Ich sehe schon des Tages Schein; Bacht auf! wacht auf! die Nacht verschwand.

Da stand man auf wol hie und dort, Die Hähne that man in den Topf, Dem Wächter hieb man ab den Kopf, Dann aber schlief man weiter sort.

Wer will noch Hahn und Wächter sein? Wer wecket uns aus Schlases Noth Bald zu der Freiheit Worgenroth? Wir schlasen in den Tag hinein.

#### Auch ich bin in Arfadien geboren!

2. Juli 1841.

Mel.: Brider, lagert euch im Kreise. Nur Europa hat Geschichte, Hat noch Sagen und Gedichte. Sprecht, in welchem Erdenwinkel Giebt es spriel Loesie?

Bon Weschlechte zu Weschlechte Erben sort die Bölterrechte, Und die Bölter und die Rechte, Alles ist nur Poesie!

Alle Föderationen, Friedensschlüss und Conventionen — Fragt die ganze Weltgeschichte, Ist nicht Alles Poesse?

Und die herrlichsten Congresse Nur aus reinem Boltsinteresse — Bard nicht diese nacke Prosa Längst zur schmuden Poesse?

Und die Erroclamationen Und die Constitutionen — War nicht Alles von dem Ansang Bis zum Ende Loesie?

Und die fürstlichen Versprechen, Abzuthun die Staatsgebrechen — Kannten je die alten Heiden Eine solche Poesie?

Unser Abel ohne Ende, Unser Räng' und unser Stände — Hatten wol die Patriarchen Kindlichere Poesse? Unfer ganzes Sein und Leben, Unfer Hoffen, unfer Streben — Ward nicht Alles, ist nicht Alles, Alles, Alles Poesie?



#### Sofiiche Boeile.

15. Mär; 1841.

Ich were ungerne da pfærit, da man daz beste vuoter den ohsen unt eseln git. Reinmar von Zweter.

Wenn man euren Glanz will schauen, Wirst man euch ein Körnlein vor, Und man lockt euch wie die Psauen Draußen vor des Schloßhofs Thor.

Türksche Enten, Sähn' und Sennen Sind hoffähig nur allein, Dürsen nicht nach Futter rennen, Dürsen nicht nach Futter schrei'n.

Merft es euch, ihr Königsdichter! Benn ihr schlagt das schönste Nad, Frift sich andres Hofgelichter Ganz beguem im Schlofhof satt.



#### Eriminaliftijder Bilderdienit.

11. Geptember 1840.

Nicht an Hellas dürft ihr benken, Sucht ihr, Künftler, Ruhm und Preis: Auch bei uns im Baierlande<sup>23</sup> Sprießt der Kunft ein Lorbeerreis. Seht! vor eurem schlechtsten Machwert Müssen Chrenmänner tnie'n — Hat wol Hellas einem Künstler Soviel Ehre je verliehn?



#### Anaitaiins Grün.

4. Mai 1841.

Es stand ein Baum in Desterreich, Der grünt' und blühte manches Jahr Führwahr so schön und wunderbar. Manch Bogel saß darin und sang, Daß weithin Berg und Thal erklang. Es hatte jeder deutsche Mann Recht seine Luft und Frende dran.

Ein Doppeladler slog einmal Zu diesem Bunderbaum' hinau, Band einen güldnen Schlüssel dran. Da wurden seine Blüthen taub Und salbe ward sein grünes Laub; Die Schaar der lieben Böglein schied, Für immer schwieg ihr Sang und Lied.



#### Dichtung und Bahrheit.

3. November 1840.

Mel.: Sas einst in einem Lehnstuhl still Ein gar gelehrter Mann.

The fangt der Welt von Freiheit vor Manch herrliches Gedicht; Die Freiheit drang der Welt ins Ohr, Die Welt verstand es nicht.<sup>34</sup> Die Freiheit war nur ein Gebicht, Bas ist sie jest zur Frist? Jest sänget ihr von Freiheit nicht, Beil Freiheit Wahrheit ist.



#### Der neue Stern.

6. Juli 1840.

Es war ein neuer Stern erschienen, Der wies uns wieder auf den Herrn, Auf ihn, dem alle Bölter dienen, Wies uns der neue Morgenstern.

Das Wort des Herren schien verloren Durch Lug und Trug in finstre Nacht — Es ward zum zweitenmal geboren Durch das was Guttenberg erdacht.

Des Geistes lette Fesseln schwanden: Heil ihm, Heil ihm, der das erfand! Und Jubel ward in allen Landen: Gesegnet sei sein Baterland!

Herodesherzen, Diplomaten, Ihr scheut noch heute diesen Stern, Und unsers Volkes schönsten Thaten Steht ihr mit Leib und Seele sern!



#### Autoren=Litanci.

4. August 1840.

Mathematische Figuren, Wahre sympathet'sche Euren, Logarithmen, Rechenknechte, Ueber Infanterie-Gesechte, Anatomijche Tabellen, Die entdeckten Oberquellen, Pater Cochems Fegesener, Nüplichkeit der Hundesteuer —

D du himmlischer Vater, erbarme dich der Autoren Vor den Rötheln, Stiften und Jedern der Censoren, Daß nicht unfre große Müh' und Arbeit gehe verloren! Aprie eleison!

> Die entlarvte Wasserhose, Sammlung aller Lebermoose, Neber Palm= und andre Seisen, Ein Versuch von Meerschaumpseisen, Neue Kunst mit Glück zu freien, Neber Branntweinbrennereien, Vibliographie der Fibeln, Lehrgedicht: die Tulpenzwiebeln —

D du himmtischer Bater, erbarme dich der Antoren Bor den Rötheln, Stiften und Federn der Censoren, Daß nicht unfre große Müh' und Arbeit gehe verloren! Kyrie eleison!

Räthfel= und Charadenbüchlein, Hannchen mitsamt ihren Rüchlein, Yahrden mitsamt ihren Rüchlein, Abbildung der meisten Orden, Wie die neuste Zeit geworden, Die Anatomie der Stinte, Echte sympathet'sche Dinte, Andacht eines frommen Herzen, Stearin= und Wallrathkerzen —

D du himmlischer Vater, erbarme dich der Antoren Bor den Rötheln, Stiften und Federn der Cenjoren, Daß nicht unfre große Müh' und Arbeit gehe verloren! Knrie eleison! Beste Art von Dampsmaschinen, Die Entstehung der Lawinen, Bon dem Pascha von Janina, Erster Druck der Carolina, Neuersundne Taucherglocken, Einführung der Artischocken, Bon der Construction des Kantschu, Kleines Wörterbuch des Mandschu —

D bu himmlischer Bater, erbarme dich der Autoren Bor den Rötheln, Stiften und Federn der Cenjoren, Daß nicht unfre große Müh' und Arbeit gehe verloren! Kurie eleison!



#### Creationstheorien. 35

20. April 1840.

1.

Der Teufel schuf die Preffreiheit, Ein Engel die Gensur: Gottlob, es ist doch noch zur Zeit Von jener wenig Spur.

Denn wer ein bis Gewissen hat, Dem stehn die Engel bei; Auch hindert es noch Kirch' und Staat, Daß man des Tensels sei.

2.

Ein Engel schuf die Preffreiheit, Der Tenfel die Cenfur: Und leider ist drum auch zur Zeit Von jener wenig Spur. Denn wer ein bös Gewissen hat, Dem steht der Teusel bei; Der Teusel will in Kirch' und Staat, Daß man des Teusels sei.

#### A-Ga

# Unter des durcht. deutschen Bundes ichnichenden Privilegien.

Juli 1811.

Siche: 33. Sit. von 1838, 6. und 23. von 1840 und 3. von 1841.

Wo fann der Dichter froher sein Und singen so von allerhand, Bon Tugend, Freundschaft, Lieb' und Wein, Bon König, Gott und Vaterland, Als uns das Glüc vergönnet, Als ich und ihr es könnet

Unter des deutschen Bundes ichützenden Privilegien?

Wo ist ein Land doch weit und breit, Tas so den Dichter liebt und ehrt, Tas so aus tieser Tankbarkeit Ihm Hab' und Gut und Ruhm vermehrt, Als wir es sehn, o Bunder! Als wir es sehn sehunder Unter des deutschen Bundes schübenden Privilegien?

In Luft und Wasser, Wald und Teld Ist nirgend freier doch ein Thier, Auch singt kein Vogel in der Welt Doch jemals freier noch als wir! Wie bin ich guter Dinge! Ich trinke, spring' und singe Unter des deutichen Bundes schüpenden Privilegien.

#### Die freien Runite.

15. Mai 1841.

Unfere Maler malen Bieles und mancherlei, Aber zu taufendmalen Sind die Maler nicht frei.

Immer wird zur Schablone Ihnen die Fürstengunft, Immer in alter Frohne Regt sich die freie Kunft.

Immer Traditionen, Bibel und Mhthologie, Fremdes aus allen Zonen, Selbstempfundenes nie. 36

Ift es da benn ein Bunder, Wenn sich erhebt ein Geschrei: Laßt doch den alten Plunder, Maler, und werdet doch frei!

15

# Singfreiheit.

9. Juni 1840.

Siehe: Verordnung der tön, preuß, Regferung für Pommern vom 11. Februar 1813 und zu urensberg vom 16. April 1821.

Der Vogel hat das Singen frei, Kann singen wie's ums Herz ihm ist, Ihn schützt sogar die Polizei Vor böser Buben Tück' und List. Und singst du wie's ums herz dir ist, Bon Baterlandes Leid und Last, Und ob du wol tein Bogel bist, Beim Flügel wirst du doch gesaßt.

#### 

#### Der Dichter ein Geher.

26. Mat 1840.

Mel.: Es war ein König in Thule. Der Dichter ist ein Seher, Er sieht gar gut und weit; Wer sieht so gut und eher 37 Das große Spiel der Zeit?

Doch will man nur den Seher Der nach dem Munde spricht; Zum andern sagt man: geh' er! Zu uns hier paßt er nicht.



#### Phantaficen

eines funfiliebenden Alofterbruders. 28. Mat 1841.

Diel.: Ach, Gott und herr, wie groß und ichwer Sind mein' begangne Sünden.

Die freie Kunst, sie ist nicht frei: Bo Freiheit nicht vorhanden, Ta ist es mit der Kunst vorbei In allen, allen Landen.

Und buhlt sie auch um Fürstengunft, Das kann ihr wenig frommen! Durch Fürsten ist herab die Kunst, Doch nie emporgekommen. Wer nicht in Freiheit wirft und schafft, Kann Fürsten wol genügen, Doch wird er stets um Geist und Kraft Sich und die Welt betrügen.

Nur aus dem Bolt, ins Bolt zurück Muß stets der Künstler steigen, Dann wird im Bolte Ruhm und Glück Dem Künstler auch zu eigen.



#### Claffifdes Stillleben.

26. Juni 1841.

Mel.: Singend und vom Saft der Reben Glühend und vom Mädchenkuß.

Stört doch nicht die alten Jungen! Denn sie lesen eben jest, Was Homeros hat gesungen Und wie's Boß hat übersetzt. 35

Beffer läßt es sich doch sigen Dben in dem Götterrath, Als bereinft die Zeit verschwißen Actenmatt im Magistrat.

Beffer klingen doch die Sagen Bon der Götter Haß und Groll, Als der Bürger ew'ge Magen Neber Stenern, Manth und Joll.

Beffer klingt das Schiffregister Und so mancher Schlachtbericht, Alls wenn uns ein Stockphilister Bon dem letten Budget spricht. Beiser, wenn Thersites grimmig Ueber seinen König schreit, Alls wenn unser Land einstimmig Schweiget von der Preffreiheit.

Besser klinget Priams Jammer, Daß sein Sohn im Kampf erlag, Als wenn unfre zweite Kammer Schreibet an ben Bundestag.

Besser klingt's, wenn nun im Feuer Endlich Trojas Feste steht, Als wenn unser Landtag heuer Ruhig auseinander geht.

# 15

# Gine himmlifde Ethmologie. 30

25 März 1841.

Mel.: Ich bin der Doctor Gifenbart.

"Ein großer Teusel ist schon Gog, Ma-Gog ist ein viel größrer noch, Was aber ist der De-Ma-Gog? Das ist der allergrößte doch."

So sprach bereinst ber Engel Mund, Ilnd das vernahm der beutsche Bund, Der machte schnell ben Engelssund Ilns armen, armen Teufeln fund.

# Sundertjähriger Ralender.

28. Juni 1841.

Wilft du was werden, Mußt du schweigen, Mußt dich zur Erden Tief verneigen.

Daß du ein Anecht bist, Hat man gerne. Allem was recht ist, Half dich ferne!

Lerne den Willen Unfrer Lenfer! Und auch im Stillen Sei fein Denfer!

#### #G:

# Philifter über dir, Gimjon!40

23. Mai 1841.

Ich missvalle manegem man, Der mir ouch niht wol gevallen kann. Vridane 124.7.

Mcl.: Berwollte fich mit Grillen plagen. Die einst mich froh willtommen hießen, Die sehn mich ernst und schweigend an: Bas mag sie wol an mir verdrießen? Bin ich nicht mehr derfelbe Mann?

Bin ich im Hassen und im Lieben, Bin ich dem Vaterlande nicht, Bin ich nicht Allemetren geblieben, Was nur für Recht und Freiheit spricht? Still, still! ich kenne mein Verbrechen: Hätt' ich behalten nur für mich Was ich gewagt frei auszusprechen — Sie grüßten auch noch heute mich.



#### Aria.11

7. Januar 1841.

Um Ende werben wir es ihnen doch wol gnäbigft befehlen milisen, daß sie fret sein sollen — dann geht'3.
Georg Forster, 8. Dec. 1792.

Nimmt man den Pferden und Ochsen Auch ab ihr Joch,

So benten sie doch immer, Sie haben es noch.

Und läßt man sie auch saufen Frei überall.

So tehren sie boch immer Zurüd in ben Stall.

Ach! ging' es unsern Pferden Und Ochsen nur so,

So wär' ich als ein Deutscher Noch mal so froh!



# Declamierübung.42

26. Nanuar 1840.

In einem schönen Land' ein Böltchen war, Das lebt' in tiesem Frieden manches Jahr. An einem König hatten sie genug, Gemein war allen was der Boden trug, Nur daß sich jeder zweimal scheren ließ, Sonst war's ein Leben wie im Paradies. Ihr König hieß Leithammel nur ichtecht weg, Er tannt' im Lande jeden Beg und Steg, War stets auf seines Volkes Heil bedacht Und führte sie gar gut bei Tag und Nacht. Nie hörte man von Unzufriedenheit, Umtrieben, Meuterei und Zwist und Streit.

Doch-schlichen eines Tags sich Böck' herein. Bo Böcke sind, wird immer Zwietracht sein. Die Böck' erhoben bald ein groß Geschrei: Ihr Schase wist nur nicht — ihr seid nicht srei: Das wahre Glück liegt in der Freiheit nur, Und schus uns nicht zur Freiheit die Natur?

Da ward es erst den armen Schafen klar, Daß frei doch eigentlich kein einzig war. Ihr Böcke, sprachen sie, ihr habt ganz Recht! Nicht frei ist, scheint es, unser brav Geschlecht: Thut Alles was ihr wollt, ench sei's vergönnt, Wenn ihr nur Freiheit uns gewinnen könnt.

Doch war es schon vor Anbeginn der Nacht Dem edlen König Alles hinterbracht. Er sprach darauf: wolan, ich danke ab, Ich lege heut schon nieder meinen Stab; Sobald ihr über das nur einig seid Was dann geschehen soll, bin ich's bereit.

Da fing im Bolke Streit und Haber an, Daß eiligst jeder nach dem Stalle rann. So war die Revolution vollbracht Und keiner hat an Freiheit mehr gedacht. Leithammel thut auch allen Schasen noth, Drum blieb er König bis an seinen Tod.

Am andern Morgen sas man überall: Schafhausen hatte gestern auch Eravall; Dant unser umsichtsvollen Polizei, Es blieb beim Alten, Alles ist vorbei. Die Meutrer gingen zeitig heim nach Haus Und ruhen noch auf ihren Lorbeern aus.

Ms Alles längir nun ichen vergessen war, Da ging nach einem vollen halben Jahr Die Allgemeine Zeitung in das Land Und legte dann den ganzen Thatbestand So recht loyal und turz und bündig aus, Für alle Schöps' ein wahrer Ohrenschmaus.

Von Hand in Hand ging da das Zeitungsblatt, Und Jubel war darob in Land und Stadt Bei Schöpfen, Schafen, Lämmern überall In jeder Pferch' und Hürde, jedem Stall: Wir sehn es ein, es ist uns allen lieb, Daß Alles doch jo recht beim Alten blieb.

Es ward dies Blatt jogar ein Freudenteim Fürs alte Hammelburg und Bodenheim.
Schafhausen aber war ganz freudenvoll,
Man saug und sprang, man tanzt' und schrie wie toll,
Und Tankadressen sandte man zum Lobn
Der Allgemeinen Zeitungsredaction.

Doch aus den Bösten, nun, was ward denn draus? Sie flohen alle wol zum Land hinaus, Und kämpften anderswo mit That und Wort Den Kampf für Freiheit muthig weiter fort? — Ach nein, sie wollten nur noch Hammel sein Und ließen sich beschneiben insgemein.

#### Shadier.

10. Jebruar 1841.

Jeder solcher Lumpenhunde Wird vom zweiten abgethan. Sei nur brav zu jeder Stunde, Riemand hat dir etwas an.

Gvethe.

Man sieht, ihr wollt nur Honorare, Man sieht's aus Allem was ihr schreibt; Die Freiheit ist euch eine Waare, Womit ihr nur Geschäfte treibt.

Ihr laft um euer lumpig Ichlein Die Welt sich drehn bei Tag und Nacht; Für Freiheit macht ihr nicht ein Strichlein, Wenn ihr's zugleich für euch nicht macht.

Und liegt die Freiheit auf der Bahre, Dann lebet ihr noch fort und ichreibt, Dann habt ihr eine andre Waare, Bomit ihr noch Geschäfte treibt.



#### Der gute Bille.

28. Mai 1841.

Mel.: Genießt den Reiz des Lebens, Man lebt ja nur einmal.

Gern will ich sein ein Rather, Berlangt nur teine That — Ich bin Familienvater Und auch Geheimerrat.

Ja freilich, beides bin ich, Das macht mir viele Pein — Ich bin gewiß freisinnig, Wie's einer nur tann sein. Hätt' ich nicht Frau und Kinder, Da wär's mir einersei, Borsichtig wär' ich minder, Spräch' auch noch mal so frei.

Doch ein Familienwater — Der Punkt ist belicat, Und noch viel belicater Ist ein Geheimerrat.



# Donnerstag.

# Die alte Leier.

10. Mai 1841.

So tröftet end nun mit diefen Worten unter einander. 1. Theffalon. 4, 18.

Der Ebelmann, er schentt sich steißig ein: Ich fenne nur noch diesen Gänsewein. Mein Later weiland zahlte keine Steuer: Das Korn ist wohlseil jetzt, das Leben theuer. Doch liegt ein Trost in einer alten Sage, Die hat sich fortgepslanzt in unfre Tage Bei alten Armen, Müben, Altersschwachen: Der König wird uns glücklich machen.

Der Spielmann hängt die Zitter an die Wand: Wie glüdtlich könnte sein der Musikant! Ich nahm doch nächten hübsches Gelochen ein, Und's langt mir noch nicht zum Gewerbeschein. Doch liegt ein Troft in einer alten Sage, Die hat sich fortgepflanzt in unfre Tage Bei allen Armen, Müden, Altersschwachen: Der König wird uns gläcklich machen. Ter Bauer stürzt spät Abends seinen Pflug: So hab' ich heute mich gequält genug! Froh wär' ich, wüßt' ich nur, wovon ich bener Bezahlte meine Grund= und Classenstener. Doch liegt ein Trost in einer alten Sage, Die hat sich sortgepstauzt in unsre Tage Bei allen Armen, Milden, Altersschwachen:

Der König wird uns glücklich machen.

Der Dorfschulmeister macht die Schulthür zu: Heut sind es fünfzig Jahr, gern hätt' ich Ruh — Wie aber wenn ich nun entlassen werde? Dann fängt erst an die Sorg' und die Beschwerde. Doch liegt ein Trost in einer alten Sage, Die hat sich sorgepslanzt in unsve Tage Bei allen Armen, Müden, Altersschwachen:

Der König wird uns glücklich machen.

Co tröftet euch nun mit diesen Worten unter einander.
1. Theffaton. 4, 13.



#### Abendlied

eines lahmen Invaliden bom J. 1813.

29. Juni 1841.

Mel.: So mancher fteigt herum. Aus dem Bauer als Millionür.

Wie viel man auch verspricht,
D traut den Worten nicht!
Ein Wort ist Schall und Wind —
Seid doch nicht tand und blind!
D seht euch vor und um,
Seid doch nicht gar zu dumm!
Ist's immer noch nicht Zeit,
Zu werden mal gescheit?
D Deutschland! v Deutschland!

Wann fommt benn wol die Zeit? Wann wird die Welt gescheit? Viel Gutes wird gedacht, Mehr Schlechtes wird gemacht. Doch fällt mir gar nicht ein, Ein Schust und Lump zu sein. Wie ost sie auch erliegt, Die gute Sache siegt — Soch Deutschland! hoch Deutschland!



#### Das neue Jerufalem.

7. Januar 1841.

Welch ein kindlich frommes Streben! Welch ein inniger Berein! An dem Theetisch — Welch ein heilig reines Leben! Welch ein Gottversunkensein! An dem Theetisch.

Wenn sie ein Tractätchen lesen, Nimmt die Seele höhern Schwung, An dem Theetisch — Und es schwelgt ihr ganzes Wesen In der Gottvereinigung An dem Theetisch.

Thres Glaubens jüße Blüthe Duftet wie die Rosenslur An dem Theetisch — Lauter Milde, Lieb' und Güte Träust von ihren Lippen nur An dem Theetisch. Bic sie ihren Bräut'gam preisen, D die Gottesbräutlein sein! An dem Theetisch — Ihn und sich mit Andacht speisen Und mit heil'gen Melodei'n! An dem Theetisch.

Alles was den Körper nähret Und erquidet, wird verschmäht An dem Theetisch — Ihre Augen sind verkläret, Jeder Blid ist ein Gebet An dem Theetisch.

Ach, fein Mund vermag zu iprechen Was entzückt die Seele schaut An dem Theetisch — Und das Herzsein möchte brechen Jeder frommen Gottesbraut An dem Theetisch.

O daß meine Seele wüßte, Wie sie würd' auch ihnen gleich An dem Theetisch — Ans dem Sodom ihrer Lüste Käm' ins liebe himmelreich<sup>43</sup> An dem Theetisch!



#### Merinos.44

29. December 1840.

Mcl.: Das Jahr ist gut, Braunbler ist gerathen. Und führt' ich von Lieb' und von Temuth ein Juder, Und wollt' ich nicht sein jo ein Lämmelbruder, Ei so taugt' ich nicht halb mal so viel doch wie sie, Und ich wäre nichts nüg' in der Monarchie. Und hätt' ich auch Alles den Armen gegeben Und müßt' ich nun selber von Almosen seben, Und wollt' ich fein Lämmelbruder nicht sein, So hiesten sie Alles für Trug und sür Schein.

Und jollt' ich auch gar mit den englischen Schaaren Leibhaftig vor ihnen gen Himmel auffahren, So glaubten sie alle, sie alle daran nie, Benn ich wäre kein Lämmelbruder wie sie.



#### Fromme Füriorge.

28. December 1840.

Tem Lämmsein hängt man niedliche Glödsein au, Auf daß es lieblich läuten kann: So behängt man mit Titeln und Orden Wer ein Lämmelbruder geworden.

Das Lämmlein schickt man ins beste (Wras hinein, Luf daß es möge gut gedeihn: So schickt man auch in die besten Stellen Den Lämmelbruder mit seinen Gesellen.



#### Biegenlied.

28. December 1840.

Baterland, Fürsten, Berfassung n. dgl. scheinen nicht die hebel zu sein, das dentsche Bolk emporzubringen; es in die Frage, was erfolgte, wenn die Religion berührt würde.

Degel, Werke 17, 628.

Met.: Ringe recht, wenn Gottes Gnade Dich nun stehet und betehrt. Schlafe, schlafe, schlafe! Bozu willst du wach noch sein? Denn die Welt ist voller Schafe, Bock, Schöpf' und Lämmelein. Schlafe, ichlafe! bleib doch länger Noch in deiner Ruh' und Raft! Schafe find die besten Sänger In der Hütt' und im Palast.

Wenn die frommen Schafe singen Ihre füßen Melodei'n, D jo hüpfen, tanzen, springen Alle lieben Lämmelein!

Schlase! benn du kannst nicht werben So ein gutes frommes Bieh; Schlase! benn es gilt auf Erden Nur die Lämmelpoesie.



#### Guter Rath.

12. September 1840.

Mel.: Coon ift's unter freiem Simmel.

Willst du frei sein von Beschwerden, Arme Seele, hier auf Erden, Auf! nach München mußt du ziehn: Dort sieht jede Kunst in Blüthe, Dort wird jeglichem Gemüthe Trgend noch ein Heil verliehn.

Bei des Herrn demüth'gen Dienern, Bei den frommen Capuzinern, Arme Seele, nimm Quartier! Ihnen kann man ganz bertrauen, Denn die heil'gen Bäter brauen Doch das allerbeste Bier.

#### Raftenmährlein.

28. Juni 1841.

Der Sabbath ist um des Menichen willen gemacht und nicht der Menich um des Sabbaths willen. Ev. Marci 2, 27,

Ein herr am grünen Donnerstag Lis Fleisch, denn Fisch bekam ihm schlecht: Das ist ein Essen, wie ich's mag! Sprach er: nun is auch du, mein guter Knecht!

Da sprach zum Herrn der gute Knecht: D Herr, sürwahr, das thu' ich nicht! D Herr, es ist sürwahr nicht recht, Daß man die strenge Fasten also bricht.

Ji! sprach der Herr, that's Christus nicht? Und was er that, das ist doch recht. Ja, Herr, er that's, doch wist ihr nicht — Es ging ihm auch des andern Tags recht schlecht.



# Türtijde Liturgie.

23. Juni 1841.

Wel.: Wenn Tage, Bochen, Jahre ichwinden, Wenn wir tein Gliid im Wechsel finden.

Wir muffen beten für den Ginen, Und nur für ihn und für die Seinen. Wir thaten's gern und thun es gern Und flehn für ihn zu Gott dem Herrn.

Es steht ja in der Schrift geschrieben: Wir sollen unsre Feinde lieben. Drum saßt uns beten das Gebet Für unsers Sustans Majestät!

# Menefte Beidreibung des Biener Congreifes.

1. December 1840.

Was sie jeden Tag vollbrachten, Ob sie scherzten, ob sie lachten, Wird genau erzählt; Wie sie standen, wie sie saßen, Daß sie tranten, daß sie aßen, Wird auch nicht verhehlt.

Wann sie hin zu Balle gingen, Wann sie an zu tanzen singen, Wird genau erzählt; Ob das Schauspiel sie zerstreute, Ob sie das Ballet ersreute, Wird auch nicht verhehlt.

Wie sie glänzend bankettierten, Wie sie ritterlich turnierten, Wird genau erzählt! Ob sie große Geerschau hielten, Oder Schach und Dame spielten, Wird auch nicht verhehlt.

Ob sie ritten, ob sie suhren, Ob im Frack, ob in Monturen, Wird genau erzählt; Wie sie sich der Menge zeigten, Wie sie gnädigst sich verneigten, Wird auch nicht verhehlt.

Doch ihr sonstig Thun und Rathen — Was sie für die Bölker thaten, Wird genau verhehlt; Ob sie sonst was Gutes dachten, Ueberhaupt was Gutes machten, Wird auch nie erzählt.

# Säutiges.

4. Mai 1841.

Ihr habt gehoffet und vertraut: Im Wechsel sprießt ein Heil empor! Ihr habt den Wechsel nun geschaut, Sagt an, was sproß daraus hervor?

Personen wechseln Jahr für Jahr, Wie ihr's in jedem Staate seht; Er selber bleibt unwandelbar, · So lange sein Bringib besteht.

Wer auf das Drum und Dran nur baut, Der ist fürwahr ein rechter Thor: Die Schlange wechselt ihre Haut Und bleibet Schlange nach wie vor.

# 19

#### Militäriich. 45

3. Junt 1840.

"Ha! was eilt die Straß' entlang? Wie's da blist im Sonnenglanz! Trommelwirbel, Pfeisentlang! Lustig, heißa! wie zum Tanz."

Sind Soldaten, ziehn herein, Mommen vom Begräbniß her, Muffen jego luftig fein, Als wenn nichts paffieret war'.

Sind Soldaten, liebes Kind, Die nicht Tod und Teufel scheu'n, Auf Commando traurig find Und sich auf Commando freu'n.

# Tragifche Weichichte.

18. April 1840.

Mel.: Mun fich der Tag geendet hat Und feine Sonn' mehr icheint.

Jüngst ist ein General erwacht, Ein tapfrer General, Dem hat ein Traum um Mitternacht Gemacht viel Angst und Qual.

Er war im Leben noch erschreckt Durch keinerlei Gesahr, Doch hat ein Traum ihn aufgeweckt, Ein Traum gar wunderbar.

Was träumte denn dem General In später Mitternacht? Was hat ihm denn so große Qual Und soviel Angst gemacht?

Ihn der gebebt in keiner Schlacht, Den nichts noch hatt' erschreckt, Was hat ihn denn um Mitternacht Lus seinem Schlaf geweckt?

War's Arieg und Pest, war's Hungersnoth? War's Hülf= und Fenerschrei? War's Hochverrath und Word und Tod? War's blut'ge Menterei?

Ihm träumte — nun, cs war enorm! — Daß durch das ganze Heer Erhielte jede Uniform Hinfort zwei Knöpfe mehr.

# IDeen gur enropäischen Bolfergeichichte.

20. Juli 1841.

Sind nur darum Europas Staaten, Daß die Soldaten grünen und blühn? Müffen für drei Millionen Soldaten Unfre zweihundert Millionen sich mühn?

- Freilich, das ist das Gliick das moderne! Das uns gelehrt hat Soldaten erziehn: Ganz Europa ist eine Kaserne, Alles Dressur und Disciplin.



#### Angügliches.

14. Mai 1841.

Mel.: Es war einmal ein König, Der hatt' einen großen Floh. Se. Excellenz der wirtl. Geh. Rath v. Goethe.

Einft machte mir mein Schneiber Ein neues Hofenhaar: Gut, rief ich, ift's, doch leiber! Es ift zu eng fürwahr.

"Sie wünschen sortzuschreiten Doch mit dem Geift der Zeit — Das ist zu diesen Zeiten Die Mode weit und breit."

Ihr Schneiber unfrer Zeiten, Wie ihr so pfiffig seid! Damit wir vorwärts schreiten, Macht ihr zu eng das Aleid.

#### Die trauernden Gjel

nach Murillo.

Juli 1841.

Nach glaubwilrdigen Reifeberichten giebt ce noch bis auf ben heutigen Tag in einem Dorfe der Purennen eine Famitie Efel, die in gerader Linte von dem Efel abstammen, auf welchem der Helland seinen Einzug in Jerusalem hielt.

Diel.: Es waren zwei Konigestinder.

Deutiches Boltel.

Die Esel gingen im Leide, Drob staunte die ganze Welt, Weil grün noch war die Heide, Und Disteln noch trug das Feld.

Sie gingen tief gebücket Und ließen hangen das Ohr, Und hatten den Schwanz geschmücket Wit einem langen Flor.

Was hat sich denn zugetragen? Wir stannen und schweigen still, Und niemand weiß zu sagen, Was diese Trauer will.

Wer melbet uns jehunder, Was diese Trauer soll? Wer deutet uns das Wunder? Hört zu, ich weiß es wol.

Es starb im spanischen Lande, Noch eh' ein Jahr verstoß, Vom Heilandseselstande Schon wieder ein echter Sproß. Drum gehn die Esel im Leide, Als ob verdorben das Feld, Als ob versenget die Heide Und gestorben wäre die Welt.



#### Chinefifches Loblied.

3. Mat 1841.

Stehende Heere muffen wir haben, Stehende Heer' im himmlischen Reich. Wär' es nicht wahrlich Jammer und Schade, Wenn wir nicht hätten manchmal Parade, Wenn wir nicht hörten den Zapfenstreich? Stehende Heere muffen wir haben, Stehende Heer' im himmlischen Reich.

Stehende heere müssen wir haben, Weil sie in Umlauf bringen das Geld: Wo die Soldaten zechen und zehren, Muß sich der Handel und Bandel vermehren, Und es verdienet dann alle Welt. Stehende heere müssen wir haben, Weil sie in Umlauf bringen das Geld:

Stehende Heere muffen wir haben; Bo fie bestehen, bestehen auch wir. Benn wir die stehenden Heere nicht wollten, Büften die Junter nicht was sie sollten, Uch! und die meisten verschmachteten schier. Stehende Heere muffen wir haben; Bo sie bestehen, bestehen auch wir.

#### Vice versa.

16. Februar 1841.

Mcl.: An einem Kluß, ber raufdend ichof, Ein armes Mädden fag.

Hochedel nennt der Abel unn Die Widder insgemein. Warum foll's nicht der Abel thun? Soll er nicht dantbar fein?

Der Abel will nur dankbar sein Und niemals mehr als jeht: Die Schase halten ja allein Den Abel noch zuleht.

# 本治

# Jüngster Tag.46

16. Juni 1811.

Mel.: Sebe, sieh in sanster Feter. Monde sind die Nationen, Und die Fürsten sind das Licht. Finster wird's bei Millionen, Wenn's an diesem Licht gebricht. Froh laßt uns der Tage genießen, Der Tage des himmlischen Lichts! Wer weiß denn, wie bald sie verstießen, Wie bald in ein trauriges Nichts!

Denn wenn einst die Fürsten sterben, Und sie sterben doch gewiß, Ach! dann müssen wir verderben All' in Nacht und Finsterniß. Die Sterne sie sind ja erblichen, Die Schimmer und Glanz uns verliehn; Die Sonne sie ist ja gewichen, Die gnädig die Völter beschien.

# Die Sonne im Zeichen des Arebies.

12. März 1841.

Auf Europa schien voll Wonne Einst der Freiheit lichte Sonne. Ein Planet ward manches Land, Aber, ach! die Sonne schwand.

Alls sie schwand, da schwand für immer Der Planeten lichter Schimmer. Großbritannien allein Blieb der Freiheit Widerschein.

Denn an ihren sprüh'nden Funten Hatt' es sich so fatt getrunken, Daß es jeht noch hell und hehr Leuchtet übers ferne Meer.

Freiheitssonne, tehre wieder! Blid auf alle Lande nieder! Bringst du Frühling nicht herab, Wird Europa bald ein Grab.



# Frühling alten Stils.47

17. Mai 1840.

Mel.: Saft du nicht Liebe jugemeffen Dem Leben jeder Creatur?

Wen wird das alte Herz nicht jung? Wer wollte sich nicht gern ernenen In Freuden der Erinnerung?

Und dennoch stimmt es mich so eigen — Der ganzen Welt ward Frühlingsglüd: Den Polen will kein Lenz sich zeigen, Der weiße Zar hält ihn zurück.

# Unterfuchung und Gnade ohne Ende.

20. Juli 1841.

Mel.: Im Jelde schleich' ich still und wild, Lausch' mit dem Feuerrohr.

Die Demagogenfängerei Sei wieder allgemein! Man denkt und spricht doch gar zu frei: Das joll und darf nicht sein!

Laßt dem Gesehe sreien Lauf! Ihr habt genug verziehn. Macht eure Kerfer wieder auf Für tünft'ge Annestien!

Es ift die höchste Loesie, Es ist ein wahres Fest, Benn sich der Gnadenborn doch nie Und nie erschöpsen lätzt.



# Freitag.

# Die Bauern in der Schente.

23. April 1841.

Die Bauern in der Schenke, Sie stritten sich, sie zankten sich, Sie schrie'n und lärmten fürchterlich, Und endlich ward die Zänkerei Zur mörderlichsten Prügelei.

Die Bauern in der Schenke, Sie hörten plöglich einen Krach, Es schlug der Blitz ins Kirchendach, Und Zänkerei und Prügesei War da mit Einem Mal vorbei.

Die Bauern in der Schenke, Sie wurden schnell Gin Herz, Gin Sinn Und liefen zu dem Feuer fin. Doch als das Feuer war vorbei, Ging's wiederum zur Prügelei.

Die Bauern in der Schenke — So ging und geht es allezeit Mit unfrer deutschen Einigkeit: Kaum ist der Feind zum Land hinaus, Beginnt im Lande Streit und Strauß.

#### Bundicedig.

15. 2(brif 1841.

Mel.: Und fo finden wir und wieder In dem heitern bunten Reihn.

Wenn auch unfre Blüthen starben, Blieben uns die Farben boch, Und es spielt in schönen Farben. Unser Deutschland immer noch.

Alber, ach! wir find betrogen Um ein Zeichen schönrer Zeit, Denn es wird fein Regenbogen Aus bem bunten Bundestleib.



#### Auf der Bierbant.

9. December 1840.

Welch ein Leben! welch ein Streiten Für die Wahrheit und das Recht! Auf der Bierbauf — Unfre Sitten, unfre Zeiten, Nein, sie sind fürwahr nicht schlecht! Auf der Bierbank.

Weg mit Gilbe, Zunft und Junung, Weg mit allem Kang und Stand! Auf der Bierbant — Hier gilt nur allein Gefinnung, Hier gilt nur das Vaterland! Auf der Bierbank. Alle Lauheit geht zu Nichte, Und der Freisinn wird gestählt Auf der Bierbank — Und dem Gang der Weltgeschichte Fühlen wir uns mitvermählt Auf der Bierbank.

D wie sind wir treuverbunden, Gutes Muths und gleichgesinnt! Auf der Bierbant — O die süßen lieben Stunden, Warum sliehn sie so geschwind! Auf der Bierbank.

Deutschland ist noch nicht verloren!
Deutschland strott von Kraft und Geist
Auf der Bierbant —
Allem sei der Tod geschworen,
Was nur welsch und undeutsch heißt,
Auf der Bierbank.

# 19

#### Rheinlied und Rheinleid.

12. März 1841.

Mc1.: Seht ihr drei Rosse vor dem Wagen. Russ. Boltst.

In jedem Hauj' ein Alimperfasten, In jedem Hause Stimm' und Hand, In jedem Hauj' Enthusiasten Fürs liebe beutsche Vaterland.

Und die Begeistrung nimmt fein Ende Und macht sich Luft bei Tag und Nacht, Sie dringt durch Thüren, Schränt' und Wände, Daß man noch aus dem Schlaf erwacht. Du siehest auf, du legst dich nieder, Du hörst vom freien deutschen Rhein, Du wachest auf und hörest wieder Bom freien deutschen Rheine schrei'n.

Du magst nun ruhen, gehen, traben, Du hörst in tausend Mesodei'n: "Sie sollen, sollen ihn nicht haben!" Von Tilsit bis nach Wesel schrei'n.

Ganz Deutschland singt — und unterdessen, Der liebe freie deutsche Rhein! Da schmeißen unfre blinden Hessen Ihm Quaderstein' ins Bett' hinein.



# Gine Gingftimme.

15. April 1841.

"Ich bin ein Preuße," singt nur Einer, Die Andern aber brummen drein. Das klingt wahrhaftig, als ob keiner So recht ein Preuße wollte sein.

D fände doch das Brummen Anhang Und ließ' uns solch ein Singiang tühl, Das wäre schon ein guter Ansang Bon deutscher Einheit Borgesühl.

# Die Julirevolution.48

Juli 1841 (?).

La charte est une vérité. Louis-Philippe.

Unfre lieben hühnerchen Berloren ihren hahn, hatten ihm zu Leibe Zwar auch mal was gethan. Wie trauerten die hühnerchen, Daß sie ihn nicht mehr fahn, Den lieben guten hahn!

Unfre lieben Hühnerchen Sahn einen andern Hahn, Der da ging spazieren Auf einem grünen Plan. Wie freuten sich die Hühnerchen: Komm, laß dich froh empfahn Und sei du unser Hahn!

"Meine lieben Hühnerchen, Gern bin ich euer Sahn: Wahrheit wird die Charte! Ihr könnt mich froh empfahn —" Wie jubelten die Hühnerchen: Wir sind dir unterthan, Du bist der beste Hahn!

Unfre lieben Hühnerchen Die führten ihren Jahn Boller Frend' und Jubel Hoch auf den Schlohaltan. Wie war'n entzückt die Hühnerchen, US da zu frähn begann Der neue Hahnemann!

# Die befestigte Freiheit.

29, September 1840.

Wie end die Freiheit doch beläftigt! (Beduld! bald geht's damit vorbei, Denn ist Paris nur erst besestigt, Besessigt ist die Thrannei.

Der König wird es anders deuten, Er spricht: mein Volk bleibt ewig frei! Ich aber sag's euch freien Leuten: Befestigt ist die Tyrannei.

Der König lehrt euch von den Schanzen Schön nach Kanonenmelodei Zu eurer Marseillaise tanzen — Beseistigt ist die Tyrannei.



#### Mrin

eines dentichen aus Frankreich heimkehrenden Ariftokraten.

7. Juli 1840.

Aber was hilft mir alle Freiheit, wenn ich teinen Tabat habe? Ich bin überzeugt, daß wenn mir noch sechs Monate ber Tabat fehlte, ich ein volltommener Arlitotrat würde. Börne, Schriften 9, 162.

Wohl mir, daß ich dafür nicht stritt! Freiheit und Gleichheit — weg damit! Ich weiß, was ich in Frankreich litt.

Soviel Regie und Polizei! D laßt uns unfre Stlaverei Und düntt euch glücklich, groß und frei!

Die Freiheit ist nur dummer Schnack, So lang man raucht mit Hack und Pack Nur Einen schlechten Rauchtabak.

# Rapoleons Miche.

5. Juni 1810.

Ihr lieben Leute, seid doch willig Und bringt ein größres Opser dar! Ihr hattet ihn doch nie so billig, US er noch euer Kaiser war.

Was sind zwei Millionen Franken? Wer lebt sei dankbar allezeit: Dem Todten habet ihr zu banken, Daß ihr noch all' am Leben seid.

# \*

# Die deutiden Sahnen gu Paris.

2. Juni 1840.

Ihr braucht nicht Fahnen und Standarten, Ihr habt Erinnerung genug, Genug, genug an Bonaparten, Wie er die Welt in Fessell schlug.

Nicht durch sein Siegen, Plündern, Morden Ward er dereinst der Mann der Zeit; Er ist was Großes nur geworden Durch seiner Zeit Erbärmlichkeit.

Dies Große wist ihr ichlecht zu schätzen, Ihr wollt kein Bild vom Zeitenlauf, Sonst hingt ihr für die Fahnensehen Euch einen beutschen Schlafrod auf.

#### Mabolcon.

2, Juni 1810.

Muhen soll in tiesem Frieden Er der große Mann des Kriegs Im Hotel der Juvaliden Bei den Zeichen seines Siegs.

Mögt dann Staub zum Staube legen, Wo der Staub im Staube ruht: Legt aufs Grab ihm seinen Degen, Seinen Stern und seinen Hut!

Nun, er ruh' in Gottes Namen, Und du Frankreich freue dich! Und wir alle jauchzten: Amen! Wär's der lette — Wütherich!



# Notre Dame.40

4. November 1840.

Die Bühne ward zum Schaugerüste Des Lasters und der Häßlichkeit, Ein Tummelplatz gemeiner Lüste, Ein Spittel voller Qual und Leid.

Ihr wißt uns weiter nichts zu geben Us Mord und Todichlag, Lug und Trug: Ihr macht uns schrecklicher das Leben, Und schrecklich ist es doch genug.

Soll das uns diese Welt verschönen? Erhöhn des Daseins kurze Lust? Und mit dem Leben uns versöhnen? Und Frieden bringen unsver Brust? Gott gab die Kunft dem Menschenleben, Gott sei auch durch die Kunst geehrt; Ihr aber habt was Gott gegeben In schnöben Teuselsspuck verkehrt.



# "Fort mit Chaden!"

6. Mai 1841.

Berliner Zeitungen,

Wir lieben die uns hassen — Sonst ließe sich's nicht fassen, Daß man eine französische Schauspielerbande Fürstlich besoldet in einem deutschen Lande.

Doch ist es eine Blamage — Bon dieser Schauspielergage Könnten alle Berliner aus der Grammaire Lernen wo mir und wo mich zu sehen wäre.50



#### Löwenvomade.

24. April 1841.

Schnauz= und Badenbärte sprießen, Eh vier Wochen faum verstießen! D wie groß ist Gottes Gnade! Auf! wir wollen allenthalben Uns am Leib und Herzen salben Mit der demischen Löwenpomade!

Wagt's Franzosen, wagt es nimmer, Denn es ging' euch heute schlimmer, Als dereinst im Kapbachbade: Unser Kriegsheer ist gar mächtig, Muth und Barthaar wuchs ihm prächtig Bon der deutschen Löwenhomade.



## Der Augenblid.

28. Mai 1841.

Und der mächtigfte von allen Herrichern ift der Augenblid. Schiller,

Die Zufunft und Vergangenheit Gift uns, und nicht das Heute; Zufünftig sind wir allezeit Und sind vergangne Leute.

Doch Frankreich hofft und harret nicht, Es zählt nicht die Setunden, Bis ihm der helle Tag anbricht Jum Heilen und Gesunden.

Es sieht nicht ängstlich mehr zurück In längst vergangne Zeiten; Die Gegenwart soll ihm das Glück Und alles Heil bereiten.

So last auch uns nicht immersort Nach allen Seiten schweisen, Last uns des Lebens treusten Hort: Den Augenblick, ergreisen!



# Patriotismus.

27. Mai 1841.

Mel.: In des Waldes düftern Grunden.

D das Nühmen, o das Preisen, Daß wir gute Deutsche sind! Laßt uns durch die That beweisen, Daß wir deutsche Männer sind!

Laßt uns auch vor Königsthronen Ruhig sagen was wir sind, Daß nicht Flinten und Kanonen Unfre Herrn und Meister sind!

# 19

# Rinderaucht.

9. Mai 1841.

Die Feinde kannst du töden, Wie meine Mutter spricht; Doch hör' ich sie auch sagen Gar ernst an manchen Tagen: Maikäser töde nicht!

Dann frag' ich meine Mutter: Wer denn die Feinde find? Dann fagt fie mir geschwind sie, Die deutschen Feinde sind die — Franzosen, liebes Kind.

Haft Recht wol, liebe Mutter, Gut daß ich's endlich weiß: Französische Bocabeln Und Lafontaine's Fabeln, Die kosten mir viel Schweiß.

#### Nos frontières du Rhin.

— ober schaffen's lieber Thee?\*) — Halten zu Gnab'n, iprechen's das Wort nit aus,

Mailander Cafehaus.

Bir tränken freilich lieber Thee\*) Alls andere Getränke — Habt Dank für eure Soirée Und euere Geschenke!

Ihr wollt uns euer bischen Trank Zu theuer stets verkaufen, Ihr wollt dafür den Rhein — habt Dank! Da mag der Teusel saufen!



# 3acob Grimm. 51

29. Mai 1811.

Wenn es unfre Fürsten wüßten, Was er that fürs Vaterland, Legionen Orden müßten Längst schon schmücken sein Gewand.

Und was ward im Vaterlande Ihm doch für ein Ehrenlohn? Unr zu Deutschlands Spott und Schande Frankreichs Ehrenlegion.



<sup>&#</sup>x27;) liberté.

# Die deutiche Preije

unter bes burchlauchtigften beutichen Bunbes ichukenben Privilegien.

19. Juli 1841.

Mel.: Wann, o Schidfal, wird boch endlich Meiner Seele Wunsch gewährt?

Büßen mußt du, dentsche Presse,
 Mit Gesängniß und mit Geld,
 Bringst du etwas von Interesse
 Was den Fremden nicht gefällt.

Frankreich pfuscht in deine Sachen, Frankreich hält bei uns Gericht, Frankreich kann es heute machen, Taß kein Deutscher deutsch mehr spricht.

Rufland, dieser Geisterzwinger, Rufland steht von fern und droht, Rufland hebt den kleinen Finger: Deutsche Press, es ist dein Tod.

China wird nun auch erwachen, Sehn was man in Deutschland schreibt, Und bei Allem Ginspruch machen Was dir jest noch übrig bleibt.

Deutsche Presse, arme Presse, Kauf dich bald in Gotha ein, Daß zu deiner Todtenmesse Uns noch wird ein Prämienschein!

#### Reime.

1. Juni 1840.

Mel.: Warum bist du denn so traurig? Bin ich aller Freuden voll.

Manches ist nicht sympathetisch, Wenn's auch reimt wie Gis und heiß; Doch die Sprache reimt prophetisch, Was kein Geist zu reimen weiß.

Reußen, Preußen sind verbunden Deisentlich und insgesein — D wer hat den Reim erfunden, Diesen bösen deutschen Reim!

Slaven, Stlaven reimt noch schlimmer, Doch das trifft nur sie allein, Slaven waren Stlaven immer, Wollen immer Stlaven sein.

Thuc Neim steht noch der Deutsche Rein wie eine Jungfrau da, Aber seht, es kommt die Peitsche Leider ihm schon ziemlich nah.

#### Urmenredit.

6. Sanuar 1840.

Wem klag' ich jeto meine Noth? Auch du, des Kaisers Bogt, bist todt, Und du der Kirche Bogt, desgleichen,52 Du Bogt der Armen und der Reichen!

Tobt ist der Bogt! ein schwacher Schein, Der Name blieb uns nur allein. Was haben wir, wir Bettelleute, Was haben wir für Bögte heute?



# Samstag.

## Stille Deije.

27. Mai 1841.

Tenn sie suchen alle das Ihre, nicht das Christ Jesu tit. Paulus an die Philipper 2, 21.

Ein Pfaffe bin ich nie gewesen, Ihr aber sollt mich doch verstehn: Ich will euch heute Messe lesen, Für euch zu Gott dem Herren stehn.

Und steh' ich hier auf steilem Pfade, So steh' ich doch in Gottes Hand: Mein Meßgewand ist Gottes Gnade Und die Monstranz mein Vaterland.

Wir find der Leib des Herren heute, Wir leiden seine Qual und Pein, Wir sind der frechen Willfür Beute — D Herr vom Himmel, sieh darein!

Verwandl' uns, Herr, uns deine Anechte Durch dieses heil'ge Sacrament! Gieb du uns deines Sohnes Rechte, Der uns ja deine Kinder nennt! Mach den Bedrückern die Bedrücken, Mach all' an Recht und Freiheit gleich! Gieb den Bedrängten und Gebückten Hienieden schon dein himmelreich!

# 19

## Berbitlied eines Chinejen.

23. Februar 1841.

Wir sind nicht reis!

Das ist das Lied, das sie gesungen haben
Jahrhunderte lang uns armen Waisenfnaben,
Womit sie uns noch immer beschwichten,
Des Volkes Hossen immer vernichten,
Den Sinn der Bessern immer bethören
Und unstre Zufunst immer zerstören.

Bir sind nicht reif? Neif sind wir immer, reif zum Glück auf Erden, Bir sollen glücklicher und besser werden. Neif sind wir, unsre Leiden zu klagen, Neif sind wir, unsre Bünsche zu sagen, Neif sind wir, euch nicht mehr zu ertragen, Neif, für die Freiheit Alles zu wagen!

# 18

#### Et. Bonifacing.

1. Märs 1841.

Sprach der heilige Bonifacius: Eines, Eines erst vor allen! Eure Gößen müssen fallen, Fallen muß des Teusels Spott! — Unter seines Beiles Streiche Sant des Boltes heil'ge Eiche, Stieg empor der Glaub' an Gott. So ber heilige Bonifacius: Eines, Eins auch uns vor allen! Unfre Göhen müssen fallen, Fallen muß ihr Priesterchor! Unter welches Beiles Streiche Fällt ber Knechtschaft heil'ge Leiche, Steigt der Freiheit Geist empor?



# Freie Racht.

Juli 1841.

Brüder, heut' ist freie Nacht! Heißa, wie das herz mir lacht! Laßt es ench nur nicht verdrießen: Was man hat, soll man genießen.

Ihr Gefellen insgemein, Kommt mit mir ins Wirthshaus 'nein! Denn es wird ja doch auf Erden Freier Tag so bald nicht werden.

Darum sei ber freien Nacht Auch ein Bivathoch gebracht! Laßt uns tauzen, saßt uns trinken! Laßt die freie Nacht nicht sinken!

# Salziges.

18. März 1841.

Wäre das Salz durchaus eine Waare des freien Haubels, so würde die Tonne gewiß nicht mehr als 4-5-6 Thte. tosten; was nun jeht an den Staat mehr dassir bezahlt werden muß, ist demnach als Stener anzusehen, der sich Miemand entziehen kann, da das Salz unentbehrlich ist. Friedr. Bened. Weber, Handb, der staatswirthsich. Statistit der pr. Monarchie, S. 670.

Das Salz ist thener, billig sind die Zähren: Dunn doch unfre Zähren Salz nur wären! Dann hätten wir in unfrer Noth Luch Salz auf unser bischen Brot.

Warum boch machen sie das Salz so thener? D ging' es ihnen allen boch noch heuer, Wie Loth's Gemahlin dazumal! Dann brauchten wir kein Salzregal.



# Großhandel.

30. November 1840.

Mel.: Fuchs, du hast die Gans gestohlen, Gteb sie wieder her.

Stlavenhandel! weh, ich zittre Bei dem Borte schon; Alles Grauenvoll' und Bittre Liegt in diesem Ton.

Nun, den Frevel hat gerochen Endlich unfre Zeit, Endlich ward der Stab gebrochen Dieser Grausamkeit. Aber ach! es schwand im Kleinen Rur der Menschenkauf, Denn im Großen, will es scheinen, Hört er niemals auf.

Hat man doch auf den Congressen Seelen gnug verkauft, Hat zur Wohlthat die Finessen Gnädigst umgetauft.

Und man wird noch wiederhofen Diese Wohlthat oft, Denn es giebt noch manches Polen, Wo man Theilung hosst.



## Radoweifiiche Alage.

1. Mars 1841.

Met.: Wie i bi verwicha.

Ach, wir armen Narren Hossen stets und harren, Daß der Freiheit Morgenroth beginnt; Dürsen doch kaum klagen, Leise, leize sagen, Daß wir alle arg betrogen sind. Kommt denn gar kein Tag, Der uns trösten mag? Ift denn Alles, Alles nun vorbei? Ist denn gar kein Weg, Ist denn gar kein Eteg, Der uns führt aus dieser Sklaverei? All ihr hoch Geloben Ist wie Stand zerstoben, Und die Täuschung ward nur unser Theil. Doch im blut'gen Kampse Und im Pulverdampse Sprachen sie von unserm fünst'gen Heil. Kommt denn gar fein Tog, Der uns trösten mag? Ist denn Alles, Alles nun vorbei? Ist denn gar fein Weg, Ist denn gar fein Weg, Tot uns siihrt aus dieser Stlaverei?

# 19

#### Soldaten.

13. November 1840.

Wie schrecklich sind die Meinungstriege! Weh ihm wer dafür tämpft und sicht! Zwar Niederlagen oder Siege Entehren ihren Kämpfer nicht.

Doch seine Haut zu Markte tragen Für eine Handvoll Lohn und Sold — Das kann ein Lumpenhund nur wagen, Und hätt' es selbst sein Gott gewollt. 50



# Ariegslied.

11. December 1840.

Alle. Hört wie die Trommel schlägt! Seht wie das Bolt sich regt! Die Fahne voran! Wir folgen Mann für Mann. Hinaus, hinaus
Bon Hof und Haus!
The Beiber und Kinder, gute Nacht!
Wir ziehen hinaus, hinaus in die Schlacht
Mit Gott für König und Vaterland.

Ein Rachtwächter von 1813.

D Gott! wofür? wofür?
Für Fürsten=Wilkfür, Ruhm und Macht
Zur Schlacht?
Für Hosgeschmeiß und Junter hinaus
Zum Strauß?
Für unsers Volks Unmündigkeit
Zum Streit?
Für Moste, Schlachte, Mahle und Klassensteuer
Ins Fener?
Und für Regal und für Censur
Rur
Ganz unterthänigst zum Gesechte?
Ich dächte, dächte —

Alle. Hört wie die Trommel schlägt!

Seht wie das Volt sich regt!

Die Fahne voran!

Bir solgen Mann für Mann.

Im Kampf und Streit

Ist keine Zeit

Zu fragen warum? warum?

Tie Trommel die rust wiederum pum pum pum pum pum Mit Gott für König und Vaterland.

# Pfaffen.

22. Mai 1840.

Ihr seid nicht Christen, seid nur Pfassen, Seid nicht des Heilands Ebenbild; Ihr führet nicht der Liebe Waffen Und traget nicht der Demuth Schild.

. Der Heiland hat der Welt den Frieden, Und nur der Sünde Krieg gebracht: Ihr aber habt zum Krieg hienieden Die ganze Menschheit angesacht.

Ihr freuzigt täglich noch den Heiland; Erschien' er wie er einst erschien, Ihr rieset wie die Juden weiland Und lauter nur: ha, freuzigt ihn!

# 1

# Die Gründonnerstags = Mejije.

25. Juni 1841.

Nos igitur, vetustum et solemnem hunc morem sequentes, Excommunicamus et anathematizamus ex parte Dei Omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti, auctoritate quoque Beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac nostra, omnes haereticos, necnon per Leonem P. P. praedecessorem nostrum superioribus annis damnatam, impiam et abominabilem Martini Lutheri haeresin sequentes.

Bulla in Coena Domini 1536, v. Magnum Bullarium Roman, T. J. (Luxemb. 1727) p. 718.

Ihr Fürsten, die von Kehern stammen, Ihr wollt nicht hören, wollt nicht sehn — Ihr laßt euch von dem Mann verdammen, Mit dem ihr wollt in Freundschaft stehn? Ilnd kennt ihr die verstuchten Worte Bom grünen Donnerstage nicht, So stellt euch an St. Peters Pforte, hört, was der heil'ge Vater spricht!

"Wir thun nach altem Kirchenamte In Bann die Keger aller Welt, Und Luthers Lehre die verdammte, Und Alles was sich zu ihr hält."

So bannt euch an St. Peters Pforte Der Papft in seiner Heiligkeit, Ihr aber gebt ihm gute Worte, Daß er gemischte Ehn verzeiht.



# Emancibation.

27. Abril 1840.

Wollte mein Wolt mir gehorsam sein, und Jeracl auf meinem Wege gehen, so wollte ich ihre Felnde balb dämpfen, und meine Hand über ihre Widerwärtigen wenden.

Pjalm 81, 14. 15.

Du raubest unter unsern Füßen Uns unser deutsches Baterland: Ist das dein Leiden? das dein Büßen? Das deines offnen Grabes Rand?

D Jöracl, von Gott gekehret, Haft du dich selbst zum Gott gemacht, Und bist, durch diesen Gott belehret, Auf Wucher, Lug und Trug bedacht. Willst du von diesem Gott nicht lassen, Nie öffne Deutschland dir sein Ohr! Willst du nicht deine Anechtschaft hassen, Nie ziehst du durch der Freiheit Thor.

\*

#### Bon Gottes Gnaden.

27. Juni 1841.

Si du père éternel ils ont leur diadème, Le père éternel les peut solder lui-même.

Sie haben sich von Gottes Enaden Zu herren dieser West gemacht — Das könnt' uns weiter gar nicht schaden, Wär's wahr, was sie sich ausgedacht.

Denn wären sie die Gottesholden, So forgte Gott für sie allein, Gar herrlich würd' er sie besolden, Uns aber würde wohler sein.

Wir würden dann die Erde haben, Den himmel aber hätten sie; Wir können uns hienieden saben Doch an dem himmelreiche nie.

## Syracusaise.

3. Juli 1841.

— et, quid ita hoc, aut quo suo merito faceret, interrogavit. Tum illa, certa est, inquit, ratio propositi mei, puella enim, cum gravem tyrannum haberenus, carere eo cupiebam, quo interfecto aliquanto tetrior arcem occupavit. eius quoque finiri dominationem magni aestimabam, tertium te superioribus importuniorem habere coepimus rectorem. Itaque ne, si tu fueris absuntus, deterior in locum tuum succedat, caput meum pro tua salute devovco.

Valerius Maximus 6, 2.

In ihrer eigenen Miclodie.

Gott erhalte den Tyrannen, Den Tyrannen Dionys! Wenn er uns des Heils auch wenig, Und des Unheils vicl erwies, Wünsch' ich doch, er lebe lange, Flehe brünstig überdies: Gott erhalte den Tyrannen, Den Tyrannen Dionys!

Eine Allte sprach im Tempel Eines Tages dies Gebet.
Der Thrann kam just vorüber, Wüßte gerne was sie thät':
"Sag mir doch, du liebe Allte,
Sag was war denn dein Gebet?"
— Ach, ich habe nur gebetet,
Aur sier Euer Majestät.

Alls ich war ein junges Mädchen, Fleht' ich oftmals himmelan: Lieber Gott, gieb einen bessern! Und ein schlechtrer kam heran; Und so fam ein zweiter, britter Jumer schlechterer Tyrann; Darum sieh' ich heute nur noch: Gott erhalt' uns dich fortan!

#6

# Das allgemeine Befte.

24. Abril 1841.

Ihr Bölfer, laßt boch euer Alagen! Laßt euer Zweiseln, euer Zagen! Daß sich für euch die Fürsten plagen, Das soll euch allen wohlbehagen. Die Fürsten sind bei Tag und Nacht Auf euer Bestes nur bedacht.

Ihr jollt nicht schmähen, jollt nicht schwollen, Ihr sollt nicht euren Fürsten grollen!
Sollt ihnen Dank und Chrsurcht zollen,
Weil sie nur ener Bestes wollen!
Zwar ist das Beste von der Welt
Borläufig immer noch das Geld.

194

## Bradidafe.

19. Februar 1841.

Die ganze Welt weiß was du bist: Warum benn zeigst du armer Tropf noch, Wie billig beine Seele ist? Doch gut! so zeichnet man was Brack ist In allen großen Heerden auß; So sernen wir was Schranzenpack ist Und reif zum großen Bölkerschmaus.

# 1

#### Aus Dvids Metamorphojen.

16. Kebruar 1841.

Veut-on avoir la preuve de la parfaite inutilité de tous les livres de Morale, de Sermons etc., il n'y a qu' à jetter les yeux sur le préjugé de la Noblesse héréditaire. Y a-t-il un travers, contre lequel les Philosophes, les Orateurs, les Poëtes ayent lancé plus de traits satyriques? qui ait plus exercé les esprits de toute espèce? qui ait fait naître plus de sarcasmes?

Chamfort, Pensées (Paris 1803) p. 171.

Es flictt ein Schneiber ein Gewand Für eine Majestät, Und wie er's hält in seiner Hand Und in den Falten späht: D Bunder, Bunder! was schaut heraus? Eine Laus, eine Laus, eine tönigliche Laus.

Der Schneider hüpft vor Freud' empor, Sieht sie mit Wollust an, Und holt sein Messer slugs hervor, Und ach! was macht er dann? D Wunder, Wunder! er spaltet sie, Spaltet sie, spaltet sie, dieses königliche Bieh.

"Die eine Hälfte bleibet mir Bon dieser Königslauß: Es stecket soviel Blut in ihr, Ein Fürst wol wird noch drauß." D Bunder, Bunder! er speist sie geschwind, Under wir d, und er wird, wird ein fürnehm Fürstentind. Da fragen die Gesellen ihn: "Bas aber friegen wir?" "Die andre Hälft' ist ench verliehn, Das ist genug für vier. D Bunder, Bunder! aus der halben Laus Kommen noch, kommen noch fünstkalb Grasen wol veraus."

Der Lehrjung sah sich Alles an:
"Herr Meister, sagt mir jest,
Hier seh' ich friegt ja jedermann,
Was frieg' ich denn zulest?"
"O lecke, secke das Messer rein,
Und du wirst, und du wirst in scheckter Edelmann noch

# \*

# Suum cuique.

28. Juni 1811.

Wir haben's wahrlich treisiich weit gebracht: Zur Strase ward der Bürgerstand gemacht. Berwirkt sein Abelthum ein Edelmann, So wird und ist er bürgerlich fortan.

Wie kommt zu solchem Eingriff doch der Staat? Der Abel soll behalten was er hat; Und wie er seine Tugend trägt allein, Soll er auch seines Lasters Trägers sein.

Hat man den Pranger nur für uns erdacht? Das Zuchthaus nur für unser eins gemacht? I nun, Herr Graf tann auch am Pranger siehn, Und Herr Baron tann auch ins Zuchthaus gehn. Wir sind doch in Sibirien noch nicht, Wo der Verbrecher eine Nummer triegt! Das Individuell' ist noch zur Zeit Die schönste deutsche Eigenthümlichteit.

Es tlingt auch hübich, historisch obendrein, Wenn man im Zuchthaus aufrust Groß und Alein: Mandube! Schinderhaus! Lips Intlian! Baron von Habenix! Graf Tummerjan!



## Deutider Rationalreichthum.

22. Mai 1841.

Hallelujah! Hallelujah! Bir wandern nach Amerita. Bas nehmen wir mit ins neue Laterland? Bol allerlei, wol allerhand: Biele Bundestages=Protofolle,

Mand Budget und manche Steuerrolle, Eine ganze Ladung von Schablonen Zu Regierungsproclamationen — Weil es in der neuen Welt Sonjt dem Deutschen nicht gefällt.

Hallelujah! Hallelujah! Wir wandern nach Amerika. Was nehmen wir mit ins neue Laterland? Wol allerlei, wol allerhand: Corporal= und andre jchöne Stöck,

Corporal= und andre schöne Stöcke, Handerstausend School Bedientenröcke, Nationalcocarden, bunte Kappen, Jehnmalhunderstausend Unöpse mit Bappen — Weil es in der neuen Welt

Sonft bem Dentschen nicht gefällt.

Hallelujah! Fallelujah!
Wir wandern nach Amerika.
Was nehmen wir mit ins neue Baterland?
Wol allerlei, wol allerhand:
Kammerherrenschlüssel viele Sädel,
Stamm= und Bollblutbäume dick Pädel,
Hund= und Tegenkoppeln tausend Lasten,
Trdensbänder hunderttausend Kasten —
Weil cs in der neuen Welt
Sonst dem Deutschen nicht gefällt.

Hallelujah! Hallelujah!
Bir wandern nach Amerika.
Bas nehmen wir mit ins neue Vaterland?
Bol allerlei, wol allerhand:
Chlendrian, Bocksbeutel und Perrücken,
Privilegien, Sorgenfrühl' und Arücken,
Hofrathstitel und Conduitenlisten
Neumundneunzighunderttausend Kissen —
Weil es in der neuen Welt

Wir wandern nach Amerika. Bas nehmen wir mit ins neue Baterland? Bol allerlei, wol allerhand: Steuers, Jolls, Taufs, Traus und Todtenscheine, Päff' und Banderbücher groß' und kleine, Biele hundert Cenforinstructionen, Polizeimandate drei Millionen — Beil es in der neuen Belt Sonst dem Teutschen nicht gefällt.

Sonft bem Deutschen nicht gefällt.

Hallelujah! Hallelujah!

# Geheime Fonds.

16. Juli 1841.

Mel .: Laft die verdammten Manichaer flopfen.

Wozu dienen die geheimen Summen? Für die Mauls und Herzensperr' allein: Schweigen soll das Bolt, es soll versummen, Niemals denken, nur gehorsam sein. Schweigt dann das Bolt, so sagt man gleich warum? Alles wahre Erdenglück ist immer stumm.

Millionen gute brave Christen Schweigen, weil es Einem so gefällt, Ihm allein und seinen Polizisten, Die er nur um seinetwillen hält. Millionen, wagt's und sprechet frei! Ihr verdienet Millionen noch dabei.



# Ratur und Kunft.

1. Juli 1841.

O große herrliche Natur! Du kommit mit Donner und Blig und Sturmesgebrause, Ersüllst mit Bangen Wald und Flur, Mit Schrecken und Angit Palast und Klause.

D große herrliche Natur! Dein Wort demüthigt die Welt und alles Leben: Es schweiget jede Creatur, Es stannet Tiger und Leu, und Könige beben. O große herrliche Natur! Du bringst zum Schweigen die Welt mit Tonnergetose, Und — mehr vermag noch die Censur, Die thut's gesassen mit einer Federpose.



#### Die Illuminanten.

4. Mai 1840.

Spat fommt ihr, doch - ihr tommt. . Wallenftein.

Erfindungsreichste Zeit von allen Zeiten! Wir schreiten sort um weiter sortzuschreiten. Benutt wird Alles was uns Gott verliehn, Der ganze Mensch, sein Koth und sein Urin, Zogar sein Leichnam — Lichter draus zu ziehn.

Frent end, ihr dummen sinstern Schafsgesichter! Nach eurem Tode werdet ihr noch Lichter, Und senen Schatten, den ihr habt gemacht, Bezahlt ihr einst mit Lichtes Wlanz und Pracht — Ihr Schafsgesichter, habt ihr das gedacht?



# Dentsche Bieder

aus ber

# Schweij."

In der jestigen Zeit, nicht der Bölterwanderung nach Anken, sondern der Bölterregungen nach Innen, wo Weltsteile einander bewegen und ein Land um das andre zum Baterlande reift, wird auch der Dichter mit fortgezogen und wenigstens das Herz will mit schlagen helsen. Wahrlich! man tann nicht anders, und ich achte feinen Mann, der sich jeso blos der Kunft zuwendet, ohne die Kunft selbst gegen die Zeit zu tehren.

# Zeichenerklärung.

- 1) Lieder der ersten Auflage, welche in der dritten fehlen.
- ") Lieder, welche erst in die dritte Auflage aufges nommen sind.

# Gebet.1)

8. November 1841.

Mel.: Seht ihr drei Rosse vor dem Wagen? Ja, immer Friede mit den Guten Und mit den Bösen immer Krieg! Herr, führ uns in der Hölle Gluten, Nur immer führ uns, herr, zum Sieg!

Laß Recht und Wahrheit nicht verderben Und fallen durch der Feinde Hand, Laß lieber uns im Kampfe sterben Und rette du das Baterland!

# 本方

# Wir und Gie.

8. December 1841.

Quiconque n'a pas de caractère n'est pas un homme, c'est une chose.

Chamfort, Pensées.

Mel.: Du Schwert an meiner Linten.

Wir. Ihr spielt die Liberalen Bu hunderttausendmalen, Und zeigt zu keiner Zeit, Daß ihr es wirklich seid. D weh, o weh, o wehl Sie. Wir haben guten Willen, Doch treiben wir's im Stillen. Wer was erreichen will, Der hält sich besser still. Ja ja, ja ja, ja ja!

Wir. Wer für das Best' erglüstet, Fürs Baterland sich mühet, Der zeigt es öffentlich, Und denkt zulest an sich. Ja ja, ja ja, ja ja!

Sic. O sprecht doch etwas leise! Und last uns unsce Beise! Bir sind wie ihr entbrannt Auch für das Vaterland. O ja, v ja, v ja!

Wir. Woran soll man's erkennen? Die Asche kann nicht brennen, Und aus des Todten Mund Wird feine Wahrheit kund. D weh, o weh, o weh!

> Ihr seid nur Schein und Schimmer, Ihr benkt an ench nur immer, Denkt künftig so wie jest Ans Baterland zulest. D weh, o weh, o weh!

Doch wird ein Morgen glänzen In Freud= und Siegeskränzen: Dann wird es endlich klar, Wer für die Freiheit war. Hurrah, hurrah, hurrah!

# Jüngftes Gericht.1)

9. November 1811.

Es hat für mich die Zeit gedichtet, Ihr aber habt nur mich gerichtet: Ihr habt mit euerer Gemeinheit Besubelt meines Strebens Reinheit, Und mich als Vogelscheuch' ins Feld Vors Angesicht der Welt gestellt.

Die Zeit wird euren Frevel rächen, Sie wird euch bald ein Urtheil sprechen; Man wird von euch dereinst nicht sagen Wie's jest noch heißt in unsern Tagen: Je größer Lump je größer Gunst, Und Schweigen ist die beste Kunst.



#### 65 vtt[vb.1)

S. November 1841.

Mel.: Wer nur den lieben Gott läßt walten.

Bir sind nicht Mumien, sind nicht Leichen, Wir sind nicht Träumer stumm und blind, Wir geben noch ein Lebenszeichen, Wir zeigen, daß wir Männer sind. Wir leben noch, noch ist es Tag, Heil jedem der noch wirken mag!

Wir wollen nicht so lange warten, Bis wir im Herrn entschlafen sind, Bis über uns im Friedhosgarten Bur Weide geht des Pfarrers Rind. Wir leben noch, noch ist es Tag, Heil jedem der noch wirken mag! The follt uns nicht vom Ziele bringen Mit Warnen, Bitten, Dräu'n und Flehn; Ihr follt uns nicht in Schlummer singen, Wir wollen wacer vormärts gehn. Wir leben noch, noch ist es Tag, Heil jedem der noch wirken mag!



## Bicgenlied.

29. November 1841.

So schlaf in Ruh, Mein Söhnsein du! Dein Bater sprach ein freies Wort, Da führten ihn die Scherzen fort In einen Kerter weit von hier, Weit weg von mir, weit weg von dir.

So schlaf in Ruh, Mein Söhnsein du! Dein Bater leidet Schmach und Noth, Dein Bater ist lebendig todt, Und seine Freunde bleiben sern Und sehn auch dich und mich nicht gern.

So schlaf in Ruh,
Mein Söhnlein du!
Dein Bater ist ein Biedermann —
Heil sedem wer so benten tann!
Heil dir, wenn du bereinst auch bist,
Bas bein gesangner Bater ist!

So schlaf in Ruh, Mein Söhnlein du! Berschlaf des Baterlandes Nacht, Den Knechtsssinn, die Despotenmacht; Berschlaf was uns noch drückt und plagt, Schlaf bis der besser Morgen tagt!

# \*

#### Tod und Leben.

1. December 1841.

Du folift fo bunn gefoltert werden, daß bie Sonne burch bich icheint.
Grimm's Rechtsalterth. 95.

Wenn du erzählest, deutsche Geschichte, Hegenprozesse, Hegengerichte, Gegenprozesse, Gegengerichte, Segn' ich unsere Zeit, Wo man weit und breit Keine deutsche Hege tennt, Keine solltert und verbrennt. Die Menschen waren früher dumm und schlechter, Doch wir sind ausgeklärt und viel gerechter!

Wenn du erzählest, deutsche (Veschichte, Von Demagogen deine Berichte, Ist ein Hegengericht
Doch so schlimm noch nicht,
Als auf Fürstenmachtgebot
Jahre lang lebendig todt.
Die Menschen waren früher dumm und schlechter,
Und wir — sind aufgeklärt und viel gerechter!

# Greifugel.

8. Februar 1842.

Mel .: Bier im ird'ichen Jammerthal.

Heißa, luftig will ich sein Bei Gesang und fühlem Wein, Darf mich niemals ängsten. Und den Teufel schen' ich nicht, Und ich lach' ihm ins Gesicht, Ehrlich währt am längsten.

Ja, ich bin ein guter Chrift, Dhne Schelmerei und Lift Will ich Alles wagen, Und ich will nach Chriftenpflicht Selbst dem Teusel ins Gesicht And die Wahrheit sagen.

Froher Sinn und freies Wort Jit mein Schutz, mein Heil und Hort Halt in allen Sachen. Und ich bleibe froh und frei, Und mich soll die Polizei Niemals anders machen.

# \*

# Entweder - oder.56

7. März 1842.

Mel.: Es war'n mal drei Gesellen. Es war'n einmal zwei Drohnen, Die wollten nicht werken und frohnen. Sie quälten beide sich Um Nahrung gar nicht sehr; Die eine thät gar nichts, Die andre nicht viel mehr. Da sprach die eine zur andern: Beschwerlich ist das Wandern. Ich weiß ein schönes Haus Wit Speis' und Trank vollauf, Komm, laß uns dahin richten Fein eilig unsern Lauf.

Es sollen uns die Vienen Das Brot schon mit verdienen; Und lassen sie uns nicht Gutwillig in das Haus, So stürmen wir hinein Und jagen sie hinaus.

Mann war die Nacht gewichen, So kamen die Drohnen geschlichen; Sie klopften nicht erst an, Sie zogen keck hinein, Man hieß die stolzen Gäste Ganz gottwillkommen sein.

Da lebten im Sauf' und Braufe Die Drohnen in dem Hause; Sie aßen, tranken dort Den ganzen lieben Tag, Sie tranken und sie aßen, Was einer nur vermag.

Die Bienen darob sich beklagten, Und endlich die Gäste fragten: Ihr Drohnen wollt nichts thun — Sagt an, was fällt euch ein? In unserm Staate hier Muß jeder thätig sein.

Da sprachen die Drohnen zu ihnen: Ihr lieben guten Bienen!

Alftadelich sind wir, Ein freigebor'n Geschlecht; Daß ihr uns müßt ernähren, Das ift ja unser Recht.

Die abelichen Drohnen, Sie wollten nicht werten und frohnen, Sie lebten nach wie vor In kummerlofer Ruh, Und wurden immer mehr, Und schmausten immerzu.

Das hat denn die Bienen verdroffen, Und sie haben einen Bund geschlossen. Da war die Sache bald Und gründlich abgemacht: Sie schlugen eines Tags Die große Drohnenschlacht.



### Diensteifer.

29. Juli 1841.

Mel.: Ich bin vem Berg der hirtenfnab. Was fang' ich armer Teufel an? So fragt mich immer jedermann, So fragt man mich, so frag' ich sie, Und dieses Fragen endet nie — So geht's in Garnisonen.

Doch gestern war das gar nicht so: Fünf Stunden spielt' ich Domino, Sechs Stunden saß ich beim Gelag, Das war fürwahr ein guter Tag.—
So geht's in Garnisonen.

Heut wird der Tag mir auch vergehn: Heut früh muß ich ein Pferd befehn,

Zu Mittag bin id beim Major Und Abends spielt die Tochter vor — So geht's in Garnijonen.

Wie wird es aber morgen sein? Tas macht mir jest schon Angst und Lein. Die allerleste Zuslucht ist, Vor Tische Whist, nach Tische Whist — So geht's in Garnisonen.

Doch kommt die Mittwoch nun heran, Was fang' ich armer Teusel an? Bier Tage hat die Woche noch, Und Nichtsthun ist ein schweres Joch — So geht's in Garnisonen.



#### Die mahren Dichter.

17. März 1842.

Ein Knecht zu sein ist feine Schmach, Des treuen Knechtes harret Lohn. Rückert, Erbauliches 1, &6.

Mell: Wann, o Schidfal, wire doch endlich Meiner Seele Bunich gewährt?

D finget nicht so kleine Lieder<sup>57</sup> Bon eines Boltes Weh und Ach! Die hallen von den Höfen wieder Für euch nur Leid und Ungemach.

Schreibt Oben, große, ellenlange Bon Fürsten-Gtanz und herrlichfeit Und ruft in hellem Jubelsange: Schön ist und glüdlich unfre Zeit!

So feid ihr wahrlich wahre Dichter, Denn was ihr fagt ift Poesie, Und euch verurtheilt nie ein Richter, Und eine Strafe trifft euch nie. Nein, eurer warten Pensionen Und andre Gnadenehren auch. Den wahren Dichter zu belohnen War immer Fürsten-Sitt' und Brauch.

Ja ja, das sind die wahren Dichter! So ruft auch Gottlieb, Hinz und Paul; Ja ja! das andere Gelichter Berdienet einen Klaps aufs Maul.

## 19

### Das Unerflärliche. 55

18. Muguft 1841.

Diel.: Kommt ein ichlanter Burich gegangen.

Die Natur gab jedem etwas, Etwas was man brauchen tann: Zog den Fischen Schuppenröcke Und den Schafen Pelzwerk an.

Gab den Ochsen große Hörner, Einen Schweif den stolzen Pfau'n, Gab den Hasen schnelle Füße Und den Tigern scharfe Klau'n;

Gab den Hummern starte Scheeren, Böses Gift der Schlangenbrut, Gab den Mücken einen Stackel Und den Löwen Kraft und Muth.

Alles auf dem Erdenrunde, Alles ist erklärlich noch: Aber wozu gab sie Hamburg Den Correspondenten doch?

Hamburg hat in seinen Fleeten Soviel Dreck und Schlamm und Mijt, Daß Correspondenten-Unrath Ihm gar nicht von nöthen ift.

#### Die Rehme.

11. März 1812.

Muß ein Staat erst tort sein, ehe man ihn zergliedern darf, und ift's nicht besser, durch bessen grantheitsberichte die Sectionsberichte abzuwenden? over soll den Bürgern eines Staats erst ein Zeind besselben, der die Hände bindet, die Junge lösen? —

Rean Paul, politifche Rachtlange G. 10.

Mcl .: Alles ichweige!

Hier auf Erden Konnte werden Doch kein schlechter Ding erdacht, Als daß man Gedanken richtet, Geister tödtet und vernichtet, Oder thut in Bann und Acht.

Beffre Tage, Mindre Plage Berden nie dem Staat zu Theil — Sagen darf man nicht das Rechte, Dhne Tadel bleibt das Schlechte Und das Kranke wird nicht heil.

Wer es waget Und es jaget, Wie es ift und fönnte sein, Gilt für einen Staatsverbrecher Und man sperrt den armen Schächer Endlich allergnädigst ein.

Unfrer Geister Gern und Meister Sind jest die Censoren nur, Und sie werden immer dreister, Meistern Gott den Herrn und Meister: Ucber Gott geht die Censur.

Ja, und immer, Immer schlimmer Geht's uns armen Teufeln nur. Glauben wir ein fünftig Leben, Müssen wir auch das aufgeben, Wenn's nicht gut heißt die Cenjur.

Giebt's auf Erden Bol Beschwerden, Größre noch als unfre Noth? Das Gebot: du sollst nicht tödten! Ist nun weiter nicht von nöthen, Denn wir sind schon alle todt.

### 1

# Genügiamteit.

15. Juni 1842.

Beltersche Mel.: St. Paulus war ein Meditus. Wir singen von dem freien Rhein, Ja freilich sollt' er frei wol sein! Doch können wir's nicht weiter bringen, Als nur vom freien Rhein zu singen. Die Freiheit lebt im Lied allein, Drum singen wir vom freien Rhein.



### Das Lied bon Sandomir.

7. April 1842.

Mel.: Im Kreise froher tluger Zecker. Ich kenn' ein Bolf im deutschen Lande, Das macht von sich ein groß Geschrei, Als ob auf seinem dürren Sande Nur Tugend, Kunst und Weisheit sei, Und nirgend wachs' und blüh' als dort Noch freie Schrift und freies Wort.

Ich fenn' ein Bolf, das sich hienieden Sehr heilig zu geberden weiß, Und Demuth, Seclenruh' und Frieden Hält für den höchsten Erdenpreis, 500 Und alle Böde groß und klein Berwandeln möcht' in Lämmelein.

Ich fenn' ein Volk, das Alles meistert Und Alles besser weiß und kann, Das sich sür Alles schnell begeistert, Für allerlei und jedermann, Das jeden thut in Bann und Acht, Der's nicht so meint und anders macht.

Ich fenn' ein Bolf, das sich alleine Bom lieben Gott begnadet hält, Und glaubt, daß seine Sonne scheine Um schönsten ihm vor aller Welt; Und daß es ohne Schmeichelei Der Erde Licht- und Glauzpunkt sei.

Ich fenn' ein Volk, das sich für Gäste Des Paradieses hier schon hält, Dem täglich Gott das Allerbeste Auf seinen Tisch zur Labung stellt, Und dem sein eignes Dünnebier Mehr ist als Sect und Malvasier.

Ich tenn' ein Volt, das vor dem Lichte Der Wahrheit nicht zu beben meint, Das sich als Quell der Weltgeschichte Ganz wohlgefällig selbst erscheint, Und dentt: die Welt versiegt gar schnell, Wenn sie nicht schöpft aus diesem Quell. Bu diesem Bolke mußt ihr wandern Und unter ihnen Hütten bau'n, Ihr mußt vergessen alles Andern Und nur ihr Thun und Treiben schau'n, Dann wird ench allen hell und klar, Wie viel an diesem Liede wahr.

## 19

## Goetheider Farbenmediel.+)

15. December 1841.

Mel.: Der Papit lebt herrlich in ter Welt. Der Gwethe war fürs Vaterland Und deutsche Freiheit einst entbrannt: Er schrieb den Egmont, Gög und Faust, Daß manchem Fürsten jest noch graust.

Doch Herr von Goethe ward er bald, Für Laterland und Freiheit kalt; Si, wie es wunderlich doch geht! Der Goethe ward ein Hofpoet.

Der Goethe lobte Hutten sehr, Bewies ihm eine große Ehr', Und meint', es stünd' um Deutschland sein, Wenn jeder wollt' ein Hutten sein.

Doch Herr von Goethe jah nicht an Den weiland hochgepriesnen Mann; Ei, wie es wunderlich doch geht! Der Hutten war kein Hospvet.



<sup>7)</sup> Im Jahre 1776 ichrieb ter Tichter tek Göt und Egntont das Dentmal Ulrichs von Hutten und in demjelben Jahre trat er in herzoglich Weimartiche Dienste und 1782 wart er Herrvon. Tas Tentmal Huttens sieht nur in der Himburgichen Ausegabe von G.3 Schriften. (Ann. H.S.)

#### Dort wie hier.

24. Mai 1842.

Mel.: Bas frag' ich viel nach Getb und Gut, Wenn ich zufrieden bin?

Ich wollt', es wäre Schlafenszeit Und Alles schon vorbei. Wir werden von der Frohnarbeit Doch nun und nimmer frei. Zur Arbeit sind wir hier allein, Dort wird es auch nicht anders sein.

Der Pjarrer hört's und tröstet sie: "Ihr lieben Kinder mein, So etwas giebt's im himmel nie, Da wird nur Freude sein. In unsers Herren himmelreich Ist einer nur bem andern gleich."

Herr Pfarr, was ihr vom himmel sprecht, Wenn ihr's gewiß auch wißt, Ganz gleich, das glaub' ich doch nicht recht, Ich weiß schon, wie es ist: Die andern trinfen Wein und Bier, Und unterdessen donnern wir.



### himmlijdes Abentheuer.

1. Juni 1842.

Diel.: Der Ritter muß jum blut'gen Rampf hinaus.

Jüngst tam ein König vor das himmelsthor Und ichien in votter Zuversicht zu hoffen, Benn eine Majestät nur kommt davor, So sieh' ihr gleich der gange himmel vifen. Der König hört St. Peters Wort: Du darfft hier teine Hoffnung fassen! Bleib draußen stehn nur immersort, Du wirst fürwahr nie eingelassen.

Darauf erscheint ein beutscher Jesuit Und spricht um Einlaß an den heil'gen Peter. Sobald St. Petrus ihn nur eben sieht, Da schreit er ihm entgegen Mord und Zeter. Was willst du hier? auf! mach dich sort! Ich kann euch Heuchler nicht vertragen; Geh, seh dich zu dem König dort!
Im himmel darfst du uns nicht plagen.

Zum König setzt sich da der Jesuit Und tröstet ihn mit manchem frommen Worte: "Ich weiß gewiß, auch unsre Dual entstieht, Batd öffnet sich auch uns die Himmelspforte: Bald sindet sich Gelegenheit, Dann werden wir auch eingelassen, Dann ist vorbei auch unser Leid — Drum laß uns ruhig Hoffnung sassen."

Der Jejuit weiß die Gelegenheit So ganz und gar fürtresstich abzupassen: Gesanz und gar fürtresstich abzupassen: Gesaren tommt des Papstes Heiligkeit, Die wird sogleich von Petrus eingelassen. "Jeht, rust er, Majestät mit mir! Jeht ist es Zeit: nur frisch, Courage!" Doch Petrus fragt: wer seid denn ihr? "Bir sind die päpstliche Bagage."

#### Sohe Gemifiensruhe.

29. November 1841.

Mel.: Heinrich schlief bet seiner Neuvermählten. Hohe Glaubenseifrer, welch Beginnen? Hat euch euer Herz noch nie gequält? Eure Töchter werden Ketzerinnen, Wenn ein Ketzer ihnen sich vermählt.

Katholikenfürsten, o des Spottes! Eurer Töchter Glaube gilt euch gleich, Ihr verstoßt sie aus dem Reiche Gottes Um ein irdisch Ketzerkönigreich.

### 1

### Die fonigliche Gnade.

6. Mars 1842.

Mel.: Es war ein König in Thute. Es war ein König in Spanien, Den quält' ein großes Leid, Denn ach! er war gerathen In große Verlegenheit.

Er ließ zu sich bescheiden Die Großen bes Reichs zumal, Doch feiner tonnt' ihm helsen Ins seiner großen Qual.

Da famen Israels Söhne Und fragten den hohen herrn: Wie können wir dir helfen? Sag an! wir helfen gern.

Das war dem König willfommen: Und helft ihr mir, wolan! So will ich ench begnaden Wie nur ein König fann. Und als sich Jsraels Söhne Gemühet Tag und Nacht, Da war der König aus seiner Berlegenheit gebracht.

Der König ließ bescheiden Zu sich die Jüden und sprach: Habt Dank! ihr habt mich gerettet Aus großer, großer Schnach.

Groß, groß sind eure Dienste, Und meine Gnad' ist groß: Ich nehm' euch auf aus Gnaden In meiner Kirche Schooß.

Das ist das Allergrößte, Bas ich euch kann verleihn: Mein Glaube machet selig, Mein Glaube nur allein.



### Borurtheil.

11. Februar 1842.

Mel.: Co hab' ich nun die Stadt verlaffen.

hör Eisen wachsen, Gräfer sprießen, Lies aus ber Menschen Angesicht, Und wisse Zukunft zu erschließen! Was Vorurtheil ist, weißt du nicht.

Berhan den Wind auf seinem Gange, Greif mit der Hand das Sonnenlicht, Bertritt den Schatten wie die Schlange! Das Vorurtheil bezwingst du nicht.

### Bon guten löblichen Gewohnheiten.

11. Februar 1842.

Mel.: In des Waldes differn Erikaden. Nicht das Lafter, nicht die Tugend, Nicht das Geld regiert die Welt. Frag das Alter, frag die Jugend, Wer den Königssepter hält?

Die Gewohnheit ist erhoben Auf den allerhöchsten Thron, Ist wie Gott im himmel droben Bater, heil'ger Geist und Sohn.

Und wie soll es anders werden Für das menschliche Geschlecht? Die Gewohnheit herricht auf Erden, Und ihr Regiment ift schlecht.



### Bon der Balhalla die Rede jeiend.

16. Juli 1842.

Mel.: Mis Adam, als Abam die Eva gejehn.

"Bathalla, Walhalla, was joll denn das jein? Wird bairijches Vier da geschentt oder Wein?"

Da schenkt man nicht Bier und da schenkt man nicht Wein,

Da stellt man verdienstvolle Teutsche hinein.

"Berdienswolle Deutsche, das tlinget gar fein, Darf drunter ein Ketzer und Jud' auch wol fein?"

Katholisch gefoschert, so kommt man allein In unsere deutsche Walhalla hinein. Denn Alles wol läßt fich auf Erden verzeihn, Doch nimmer und nimmer die Keperei'n.

Und wollte der Luther ein Seide nur fein, So tam' er am Ende wol auch noch hinein.

"Was Luther, was Luther, der braucht nicht hinein! Der lebt in den Herzen, wozu noch in Stein?

Wenn teine Walhalla auf Erden wird sein, 60 D Quther, so denket die Welt doch noch dein."



### Der Geifterbanner.61

(?

Mel.: D Welt, ich muß dich lassen. Mein Baterland betrachtend, Zerstücklung stets verachtend, Fiel mir gar lebhast ein, Was Teutschland ist und sollte.

Fiel mir gar lebhaft ein, Was Teutschland ist und sollte, Wenn jeder Teutsche wollte, Vor allen Nationen sein.

Wir könnten, uns vereinend, Mehr seined als nur scheinend, Bom Feined dann anerkannt, Das erste Bolk auf Erden Ganz zweiselsohne werden, Benn's ernst uns wär' ums Batersand.

So benkend ward ich dreister, Hab' Teutschlands große Geister In einem Haus vereint Als Zeichen teutscher Einheit, Aus teutschen Strebens Reinheit Hinstellend vor jedweden Teind.

Nun foll die Welt (verfündend, Daß ich, dies Denkmal gründend, Für Teutschland viel gethan, Ich, Mehr und Größres wollend — Weil dafür Alles sollend,) Fortgehn auf teutscher Einheit Bahn.

### 16

### Beitrag gur Thierargneifunde.

1. Mai 1842.

Auch für die ichwerfte Krantheit hat der Menich Rath erjonnen. Antigone 364. nach R. Steinhart.

Mel.: Es ift ein Schuß gefallen.

Der Droschkensuhrmann weinet, Er tam in große Noth: Es ist sein Pferd gefallen Und liegt als wär' es tobt.

Da kommt herbeigesprungen Ein Mann in vollem Lauf: Ich weiß ein gutes Mittel, Und euer Pferd steht auf.

Legt eine Staatszeitung unter! Das Mittel ist bewährt; Die Politit, ich schwör' es, Berträgt, bei Gott! fein Pferd.

#### Onze et demi.

7. Februar 1842.

Ter Kalier hat die bisherigen sehr strengen Adelsproben für ben Kammerherrenichtüffel dahin geändert, daß die Candicaten nur 12 Albnen darzuthun haben.

Letps. 2. 3. 6. Febr. 1842.

Del.: 3ch bin bom Berg ber Sirtenfnab.

Wie wird doch Alles billig jett!
"Wie wohlfeil Alles noch zulett!
Den Kammerherrenschlüssel tann
Jett leicht gewinnen mancher Mann: Jett braucht man nur zwölf Ahnen.

Sei mir gegrüßt, du Hoffnungsstrahl! Zwölf Ahnen ist gar feine Zahl — Ich habe zwölstehalb ja schon, Die volle Zahl hat einst mein Sohn: Keht braucht man nur zwölf Alhuen.

Mein Vater selig nahm, o weh! Ein bürgerliches Kind zur Ch. Ach, hätt' er das nur nicht gethan, So könnt' er sein mein zwölfter Uhn — Jest braucht man nur zwölf Ahnen.



## Frühlingsfeier.

7. Juli 1842.

Mel.: Es waren zwei Königestinder. Zwei Leute sitzen am Tische — Der Abend ist so schön: Es weht wie mit Thanes Frische Herab von des Berges Höhn. Schon träumt nach des Tages Schwisse Die Erde von tühler Luft. Es erwachen die milbern Gefühle In jeder Menschendrust.

Die Abendglocken erschallen, Berfünden Fried' und Ruh; Es slöten die Nachtigallen, Und die Blumen nicken dazu.

Die beiden sitzen und zanken Sich über einen Bericht. Es fallen ihre Gedanken Auf etwas anderes nicht.

Da beginnen sie aufzustehen Als triebe sie Ein Gefühl: Herr College, wir wollen gehen! Es wird nach gerade kühl.



### Bächterlied.

9. December 1840.

Der Wächter jang herab von hoher Zinnen: Die Nacht sie eilt von hinnen! Wacht auf! wacht auf und lasset nicht Das süße Licht Des neuen Tags verrinnen!

Da hörte man die Keinen Böglein fingen Und Preis dem Tage bringen, Dem Tage, der von langer Nacht Sie frei gemacht Und aus des Schlases Schlingen. Des Bolfes Sänger aber blieben liegen In guter Ruh' und schwiegen; Sie wollten nicht in Wald und Hag Dem neuen Tag Mit Sang entgegensliegen.



#### Sum, ergo cogito.

18. Nanuar 1842.

Ter Deutsche restectiert über Alles, sieht Alles aus der Bogelperspective und ist darum nie in der Mitte der Sache. Der Deutsche hat Alles und ist Nichts.

Börne, Gef. 23. 1, 16.

Del.: 218 ich noch im Flügelfleibe.

Laßt uns unsern Geist versenten In des Wissens tieses Meer! Laßt uns denken, immer denken! Ei, das ziert den Deutschen sehr. Und wenn man uns fragt: wie geht's? Sagen wir: wir denken stets.

Alles bentt bei uns zu Lande, Das ist deutsche Sitt' und Brauch; Ja, man denkt in jedem Stande, Schuster, Schneider denken auch. Und wenn sie auch nichts gemacht, Sagen sie: wir ha'n gedacht.

Denken muß der Deutsche immer, Wo er sitt und geht und steht, Und er läßt das Denken nimmer, Wenn's auch noch so ichsecht ihm geht; Und sein Trost, sein Glück und Heil Ist: ich denke mir mein Theil. "Du Gedantenland auf Erden, Wenn dein Denten wird zur That, Ei, was kann aus dir noch werden! Kommt's nur etwa nicht zu spat, Daß man fragt: was machtet ihr? Und ihr sagt: stets dachten wir."



### Gin emiges Mistrauensbotum.

30. Ceptember 1842.

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.

Cato Censor.

Del.: Befrangt mit Laub ten lieben vollen Becher.

D Schimpf für uns und lauter Schimpf und Schande! Und Gott fei es geflagt, Daß noch ein Feind im deutschen Laterlande Uns wie der Teufel plagt!

Ein Feind, der unsers Lebens höchste Güter Antastet und verzehrt, Und seben Hauch der Geister und Gemüther, Sobald er will, verwehrt.

D lagt und endlich diesen Feind bezwingen, Der's also graufam macht! Bolan, es fann, es soll und muß getingen: Thut ihn in Bann und Acht!

Sind ehrlos boch ber Henter und ber Schinder Im bentichen Publicum, So jei's ber bentiche Cenfor auch nicht minder: Der bringt die Seelen um. Trum auf, ihr Männer, Frauen, Greif' und Kinder, Rächt unfers Landes Noth! Ein Cenfor ift noch schlimmer als der Schinder — Dem Cenfor Fluch und Tod!



#### Ultima ratio.

26. Januar 1842.

Met.: Wir winden bir den Jungserntranz. Das liebe Geld regiert die Welt! . So sagen alle Leute. Wol wahr, denn Alles ist für Geld zu haben auch noch heute. Leider Alles, Alles, Alles ist für Geld, Doch für Geld zu haben.

Der Kaufmann, Krämer, Fabrifant, Gelehrt' und Besenbinder, Der Polizist und Officiant, Der Censor und der Schinder.

Der Doctor, Baber und Barbier, Der Büttel und ber Richter, Der Pfarrer und ber Officier, Der Künftler und ber Dichter.

Der Zöllner und der Steuerrath, Nachtwächter, Auctionator, Der Landrath und der Magistrat, Gensd'arme und Bisitator.

Der Abvocat und Consulent, Der Hausknecht und Affessor, Die Hebamm' und ber Recensent, Schulmeister und Prosessor. Der Hofrath und Geheime Rath, Minister, Ofenheizer, Der Todtengräber und Soldat, Der Kammerherr und Schweizer.

Wär' Vieles nicht so feil um Geld, Wie's leider ist auf Erden, So würd' es anders in der Welt, Und Vieles besser werden. Ihrd Vieles besser werden. Iber Alles, Alles, Alles ist für Geld, Stets sür Geld zu haben.



### Die Abitracten.

18. Januar 1842.

Mel.: War einst ein Riefe Gottath. Was kümmert euch die Wirklichkeit? Die ist euch nicht genehm. Ihr stellt euch außer aller Zeit, Die Stellung ist bequem. Doch liegt so außer unser Zeit Luch eure ganze Wirksamkeit.

The habet Kunft und Wiffenschaft, Sabt herrliche Ideen, Und habt doch weder Muth noch Kraft Und ench herauszugehn. Wer auf die Zeit nicht gehet ein, Kann in der Zeit nicht wirtsam sein.

Wir stehn auf diesem Boden hier, Wir stehn in unsrer Zeit, Im Vaterlande stehen wir Mit Liebe, Frend' und Leid; Und jeder Odem, jedes Wort, Es sindet seinen Flect und Ort.

#### Unheilbare Arautheit.

Selgeland, Muguft 1842.

Me f.: Mit bem Pfeil und Bogen. Freunde, geht ins Seebad! Jedes Leid und Weh Lindert und beschwichtigt, Scheucht und heilt die See.

Jebem wird Genesung In der See zu Theil, Jedem Rang' und Stande Bringt das Seebad Heil.

Wer auf festem Lande Nirgend Heilung fand, Wird sie wahrlich finden Dort in Hesgoland. —

Vetter Michel höret Dieses frohe Wort, Macht sich auf und eilet Nach der See sosort.

Und er badet täglich, In des Weltmeers Flut, Denn er weiß, das Seebad Machet Alles gut.

Und er nimmt ber Bäber Fünfzig an der Zahl, Und er babet täglich, Wie's der Arzt befahl.

Wie er ist, so bleibt er — Bon Philisterei Wird man auch im Weltmeer Nun und nimmer srei.

## Bordriftlices Deutichthum.

12. Dlärg 1842.

Inteffen fich entitg verhatten, ift wol das Befte, jumal fitr uns Gelehrte, benn unfer Stand wird bei Beranderung der Dinge am erften eingehen unt aufgehoben werten, und wir find leiber entswöhnt, uns in ter Barbarci eben io wohl ju befinden als in der jegigen fogenannten Effaverei.

Senne an Georg Forfter 5. Dov. 1792.

Mel.: Sier sig' ich auf Rasen, mit Beilchen betränzt. Ihr sehret und sernet, ihr sernet und lebrt, So wird denn das Wissen Bon Tage zu Tage gewaltig gemehrt. Was nützet uns eure Gesehrsamkeit?

Was nuger inis eire Gelegrfanteit? Was wist ihr für uns und für unsere Zeit?

Ihr habt euch zu Anechten ber Borwelt gemacht, Studieret und grübelt, Was Plato, was Cato sich haben gedacht.

Ihr seid an Gedanken und Kenntnissen reich, Doch sehlt euch die Liebe In enerem Tichten und Trachten zugleich.

Die Liebe hat immer ein Laterland: Germania ist euch Allein aus dem Tacitus etwas befannt.

### \*

## Der Magier des Rordens.

25. Januar 1842.

Mel.: Als Noah aus dem Kasten war. Der Döbler ist ein Zaubermann, Was der doch schöne Kunststück tann! Zum Beispiel legt er auf den Tisch Ein Ei, das ganz gesund und frisch; Er stülpet eine Glocke drauf — Was wird daraus? nun passet auf!

Seht, wie er heht die Glock' empor, Da fommt ein General hervor, Ein General ganz wundernett Mit Degen, Spor'n und Spaulettes. Der Döbler macht, v Tenfelei! Macht General' aus einem Ei.

Der Döbler reicht den Korb herum, Spricht: hochgeehrtes Publieum!
Das ist fürwahr gar keine Sach',
Das Kunststück macht mir jeder nach.
Mein Herr, versuchen Sie's einmal!
In jedem Ei ein General.

Es nimmt ein Herr ein Ei, glüdauf! Legt's hin und stülpt die Glode drauf. Er hebt die Glode dann empor, Was aber fommt, was kommt hervor? Dies Mal kein General es ist, 's Jit ein gemeiner Polizist.

Drob wundert sich denn mancher Tropf, Und schüttest drob gar sehr den Kopf. Der Döbler untersucht's und sind't Heraus den wahren Grund geschwind, Und Alles sperret auf das Maul, Als Döbler spricht: das Ei war saul.

## 1

# Brotftudium.

10. März 1842.

Mel.: Ich bin der Schneider Katadu. Was macht der Bruder Studio Drei ganzer Jahre lang? Er lebt nach seinem Animo Und ziemlich ohne Zwang. Er hört nach Vorschrift dies und das, Und weiß davon doch selten was, Doch schmiert er steißig nach und schmiert Was der Professor ihm dietiert.

Der Herr Professor hat dociert, Das heißt: er hat dictiert, Der Studio hat nachgeschmiert, Das heißt: er hat's capiert. Ist das Collegium nun aus, Trägt er die Weisheit stint nach Haus, Und sieht das Hest nie wieder an, Weil er's ja selbst nicht lesen kann.

Und sind die sechs Semester um, Was hat er prositiert? Er hörte manch Collegium Und hat nun ausstudiert. Nun fragt ihn mal, den Matador! Er ist noch dümmer als zuvor, Doch hat er nun einmal studiert, Weil's auf dem Bogen steht testiert.



### Officielles Beihnachtsgeichent 1841.

17. Januar 1812.

Mel.: Weine nicht, es ift vergebens.

Freut ench alle, freut euch alle, Lobet Gott mit Jubelschalle, Der noch immer Bunder thut. Das Censuredict das neue Will, daß alle Welt sich freue — Ach, wie ist es mild und gut!

Wie ein Stern aus finftrer Wolfe Kam es her zu unserm Bolfe Und erschien als heil'ger Christ. Freut euch, Kinder, Frau'n und Greise! Freut euch, Fromme, Klug' und Weise! Seht, wie gut und milb es ist.

Wollt ihr ferner ench beschweren? Könnet ihr noch mehr begehren? Duerulanten, schweiget still! Ja, wir bürsen Alles sagen, Alles wünschen, hossen, klagen, Alles — wenn's der Censor will.

# 16.2

## Gin Reujahrswunich.

11. Januar 1842.

Die l.: In diefen beil'gen Sallen.

Du feige Henchlerbande, Du Leifetreterschaar, Du bliebst vor Spott und Schande Bewahrt das alte Jahr. Mit einem Knüppel gratulier' Ich jest zum neuen Jahre dir.

Du möchtest gern dich laben Am Börtlein liberal, Und willst umsonst nur haben Der Freiheit Capital. Mit einem Knüppel honorier' Ich jeho deinen Zinsschein dir. Ald wäre, was ich singe, Doch mehr als ein Gedicht! Ich weiß, der Teusel ginge Nach Deutschland heuer nicht, Und käm' er, wär' er allzumal Bon auße und innen liberal.



### humaniftijde Studien.

15. Märs 1842.

Mcl.: Geht, da sist er auf der Matte. Beitgemäß und driftlich sollte Unfre Jugendbildung sein, Aber zeitgemäß und criftlich Ift nicht Griechisch und Latein.

Ecce Caesar nune triumphat! Singt ein driftlicher Scholar: Geht und fagt mal seinem Bater, Was der Nitomedes war.

Und wie teusche Göttersabeln Lernt ein chriftlicher Scholar: Geht und sagt mal seiner Mutter, Was der Gott Priapus war.

Und wie zeitgemäß doch ist es, Daß man fest den Anaben halt Bie in einem Zauberbanne In der fremden todten Belt!

Seinen deutschen Geift zu bilden Und zu schärfen den Verstand, Muß er seine Jugend theilen Zwischen Rom und Griechentand. Nie gelangt er jum Bewußtsein, Daß er hat ein Baterland, Und er tritt ins beutsche Leben Bie ein fremder Ignorant.



#### Das freie Wort.

10. Januar 1842.

Diese heilige Freiheit der Natur werde ich mir nie nehmen laffen, so lange noch ein Puls sich in mir bewegt, ich werde frei aussprechen was ich frei sühle.

G. Dt. Arndt, Geift der Beit 1, 6.

Mel.: Das Bolt ficht auf, der Sturm bricht los.

Das freie Wort von Ort zu Ort, In jedem Munde das freie Wort! Wir wollen es fingen, wir wollen es fagen, Im Herzen wie auf den Lippen tragen. Frei ist das Wort! wer das nicht erkannt, Der sei fein Deutscher je genannt, Dem reiche kein Deutscher je die Hand, Der sei verbannt aus dem Baterland! Freies Wort immersort!

Wenn des Freisinns reine edele That Berdammt und versotgt wird als Hochverrath, Wenn die Wahrheit in dunkeln Kerkermauern Berstummen muß und ihr Leben vertrauern — Frei ist das Wort! 2c.

Wenn Buch und Schrift in Anechtsgesialt Aur dienen darf der frechen Gewalt, Wenn die Aunst und Wissenschaftschmeichelt und friechet, Wenn Kraft und Gesinnung tränkelt und siechet — Frei ist das Wort! 20. Wenn Lug und Trug die Welt umichwärmt, Wenn das Laster jauchzt, wenn die Tugend sich härmt, Wenn der Teusel im Bunde mit Bösen und Schlechten Uns machen möchte zu Feigen und Knechten — Frei ist das Wort! 2c.

Frisch aus, mein freies Wort, ins Gesecht Fürs Baterland, für die Ehr' und das Recht! Und sauss' und brause wie Donnerwetter, Verfünd uns den Sieg mit Vrommetengeschmetter! Frei bleibt das Wort! wer das erkannt, Der wird ein Deutscher stets genannt, Dem reicht ein Deutscher stets die Hand, Den rühmt und preist das Vaterland. Freies Wort immersort!

Stosset an auss freie Vort!



### L'Allemagne par tout.

2. Februar 1842.

Mel.: Rein Feu'r, teine Roble tann brennen jo beiß.

Ihr Freunde, jo laffet das Fremde doch rubu! Wir haben genug noch zu Haufe zu thun.

Das Fremde bewundern fann jedermann; Macht Eigenes, was man bewundern fann!

Überall mir das Gut' und das Schöne gefällt, Doch bin ich kein Affe der ganzen Welt.

Ich weiß was ich habe, ich weiß was ich bin, Ich bin ein Deutscher mit Leib und Sinn.

Das Fremde zu haffen, das fällt mir nicht ein — Doch kann ich und will ich ein Deutscher nur sein.

Und bleib's bis zum lesten Athemzug — Nun liebt oder haßt mich, nun wißt ihr genug.



### Der Minifter in der Solle.

20. Juni 1842.

Ich armer Sündenbock verschmachte In dieser heißen Höllenglut, Und doch, wenn ich es recht betrachte, So geht's mir immer noch zu gut.

Ich habe mit Rescripten weisand Geplagt die ganze Monarchie: Ich war gewiß für sie kein Heisand, Und dennoch plagten sie mich nie.

Ich habe mit Berichterstatten Gepeinigt manchen braven Mann, Und was sie dann berichtet hatten, Das sah ich niemals weiter an.

Ich habe durch Conduitenlissen Und durch geheime Polizei Berleitet viele gute Christen Zu Lug und Trug und Henchelei.

Ich habe mit Cenfurerlassen Gehemmt den Fortschritt unfrer Zeit: Ich zwang die Welt, mich recht zu hassen, Und dennoch bracht' ich's nicht so weit. Ich habe jeden Stand beleidigt, Und als der Tod mich abgesetzt, Da haben sie mich noch vertheidigt, Gelobt und benedeit zuleht.

Ich habe mit des Fortschritts Schlangen Gefämpfet wie Laokoon: Die Zeit ist ruhig fortgegangen, Mein Herr wie ich hat nichts davon.

Ich hab' an meinen Herren immer, An unsern Herrgott nie gedacht: Der siebe Herrgott hätt' auch nimmer Zum Herrn Minister mich gemacht.

Nun ichmacht' ich in ber Hölle Schlünden Weichmückt mit Ordensband und Stern; Wern möcht' ich buften meine Sünden, Doch buft' ich erst für meinen herrn.

Ich war auf Erben nie mein eigen, So schlage boch der Teufel drein! Ich tann mich nicht mehr anders zeigen, Muß immersort Minister sein.

## 13

## Magis und Minus.

10. Juni 1842.

Sonst wollten unfre großen Geister Noch mehr als andre Leute sein: Sie nannten sich auf Deutsch Herr Meister, Magister aber auf Latein. Jeht ist für sie doch ein Magister-Und Doctor-Titel viel zu klein, Jeht möchte jeder ein Minister, Ein Diener, und kein Meister sein.



#### Das All=Gine.

5. Juli 1842.

Alles paffet nicht für Einen, Aber Eines paft für jeden, Eins muß euch als Recht erscheinen: Freies Denken, freies Reden.

Laßt ihr dieses euch beschränken, Habt ihr Alles weggegeben — Leben ist nur freies Denken, Freies Denken nur ist Leben.



## An meinen König.

19. Juli 1842.

Ans dürrem Stabe wird das Laub noch brechen, Und auch der nacte Felsen wird noch grün, Du darist ein Wort, ein einzig Wort nur sprechen, Und unfre ganze Hossinung wird erblühn.

Nur in der Hossnung ruht das schönre Leben, Die Hossnung ist auch unser Heil und Hort; Du giebst uns Alles, willst du Hossnung geben, Und unser ganzes Hossen ist Ein Wort. D sprich Ein Wort in diesen trüben Tagen, Wo Trug und Knechtsssinn, Lüg' und Schmeichelei Tie Wahrheit gern in Fesseln möchte schlagen, Mein König, sprich das Wort: das Wort sei frei!



#### Gradus ad Parnassum.

13. Nanuar 1842.

Mander femmt zu großem Unglud burd fein eigenes Maul. Spruche Calomonis 16, 26.

Mel: Auf, Bruter, lagt uns luftig leben.

Ihr Dichter, wollt ihr Lieber singen, Bivallerallerallera!
So denket siets vor allen Dingen, Bivallerallerallera!
In eures Geistes Trunkenheit,
Daß ihr auch Unterthanen seid.
Bivallerallerallera!

Und hat der himmel euch hienieden Nun gar ein Staatsamt noch beschieden, So singt, nachdem ihr's überlegt, Ob sich's mit eurem Amt verträgt.

Der Staat ist aller Dichter Richter, Er will nur approbierte Dichter. Drum nehmt das Landrecht stets zur Hand Und singet wie ein Officiant!



### Das Rathfel unfrer Beit.

12. März 1842.

Klar ift es jeht ausgesprochen vor ganz Europa, nicht durch bas schreiente Bolt, sondern durch die verdundeten Fursten selbst, daß eine jede Regierung ohne reprasentative Versassung ein Surrogat, ein interimistischer Nothbehelf ist; sie, die Fursten, baben vor Witund Nachwelt das Gestandniß abgelegt, daß ihre Wurde, ihre ochte Gewalt mit der Freibeit der Bolfer siehe und falle. Wer wagt es, mit der Behauptung auszurreten, daß die Fursten nur tauschen wollten?

Steffens, Carricaturen bes Beiligften 1819. 1, 143.

Del .: Denfit du baran, mein tapfrer Lagienfa?

Wir haben manches Ungemach ertragen, Wir zogen frendig wie in heil'gen Krieg, Wir haben manche heiße Schlacht geschlagen, Gewonnen manchen ehrenreichen Sieg. Wir setzen unser Leben ein zum Pfande Jür unser Fürsten tren aus Kindespsticht. "Was aber ward dafür dem Baterlande?" Frag du die Zeitgeschichte, frag mich nicht!

Und als des Feindes Uebermuth nicht wantte, Da bebten unfre Fürsten insgemein, Und als im Kampf des Schickfals Wage schwantte, Da hörten wir sie all' um Hülse schrei'n. Da sesten sie ihr Fürstenwort zum Pfande: Ja, eine schönre Zeit wird euer Lohn! "Wann kam die schönre Zeit dem Vaterlande?" Frag du mich nicht, die Frag' ist Spott und Hohn.

Und als der Sieg nun endlich war entschieden, Ta träumten wir von einem hohen Glück: Frei ist das Baterland und mit dem Frieden Gommt die verheißne schönre Zeit zurück. "Wann werden unsers Glückes Sterne scheinen? Wann dringt in unser Nacht ein Hoffnungslicht?" O weh, ich kann nur klagen, kann nur weinen — Frag du die Zeitgeschichte, frag mich nicht!

## 1

#### Muslanderei.

25. Februar 1842.

Del.: Coone Minta, ich muß fcheiben.

Daß wir so das Fremde lieben!
Zu dem Fremden hingetrieben
Sind wir selbst ums fremd geblieben —
Deutsch will feiner sein.
Nur von Auslands Gnaden sollen
Wir bestehn, wir Lebensvollen,
Selbst nichts thun und selbst nichts wollen?
Schlag der Teusel drein!

Sollen wir an uns verzagen? Kein Gefühl im Herzen tragen, Nicht einmal zu sagen wagen, Daß wir etwas sind? Stählt die Sinnen und Gemüther! Seid die Schirmer, seid die Hüter Eurer eignen deutschen Güter! Werdet deutschgesinnt!

Was die Fremben Gutes machten, Laßt uns immer gern beachten, Aber nach dem Besten trachten Für das Vaterland! Liebend alle Welt umfassen, Sich verachten, sich nur hassen, Kann's der Deutsche niemals lassen? — — Armes Vaterland!

### 彩彩

### Samburgs Brand.

15. Mai 1842.

Mel.: Unfre Bater find gefeffen.

Schwach sind unsere Dichter Magen, Schwach ist fremder Hohn und Spott, Gott der Herr, er muß es sagen, Und so spricht dann unser Gott.

llnd er thut in Hamburgs Flammen llns die alte Wahrheit tund; "Deutschland, halte fest zusammen! Eins und einig sei dein Bund!"

Und in Deutschland hallt es wieder Neberall von Hamburgs Brand: Leidet Eines unser Glieder, Leidet unser Baterland.

Und es tönt nach Oft und Westen Nur Ein Ruf und Hälfeschrei In den Hütten und Palästen: Auf! und stehet Hamburg bei!

Niemals trat in schönrer Reinheit Noch hervor zu einer Zeit Solch Gefühl von deutscher Einheit, Solch Gefühl für deutsches Ledd. Ja, in Hamburgs Flammenscheine That uns Gott die Wahrheit kund, Und des Neubaus erste Steine Sind der neue deutsche Bund.

13

## Deutichland, mas fehlt dir?

9. December 1841.

Mel .: Freubvoll und leibvoll, gebantenvoll fein.

Deutschland, was schlt dir? was klagest du so? Bist ja so glücklich, und dennech nicht sroh! Deutschland, so klage, so traure doch nicht! Hast du nicht Alles was vielen gebricht?

Wälber und Felber, und Thäler und Höhn, Alles voll Segen, so herrlich und schön; Honig und Butter, und Vier und auch Bein — Sag, warum willst du denn fröhlich nicht sein?

Handel und Wandel, und Wiffen und Kunft, Dreifig Regenten mit fürstlicher Gunft, Abel und Pfaffen und Staatskanzelei'n — Sag, warum willst du denn fröhlich nicht sein?

Kiinsister, Gelehrte, wie Sand an dem Meer, Tapfrer Soldaten manch prächtiges Heer, Freie Censur und den freien Rhein — Sag, warum willst du denn fröhlich nicht sein?

Constitutionen beschworen so fest, Daß sich fein Wort bavo.. austilgen läst; Böller und Fürsten im tranen Verein — Sag, warum willst du denn iröhlich nicht sein? Deutschland, was sehlt dir? was klagest du so? Bist ja so glücklich, und dennoch nicht froh! — "Fröhlich wol sollt' ich und wollt' ich auch sein, Deutschland nur sehlt mir, nur Deutschland allein."

## 1

## Der emige Demagog.

30. April 1842.

Mel.: Gott erhalte Frang ten Raifer.

Schleppt den Frühling in den Kerter! Denn er ist ein Demagog, Beil er der gewohnten Herrschaft Seines Vaters uns entzog, Uns um unfre langen Nächte Und den schönen Schlaf betrog — Schleppt den Frühling in den Kerter! Denn er ist ein Demagog.

Schleppt den Frühling in den Kerker! Der die Welt in Aufruhr bringt: Bäche rauschen, Bäume flüstern, Jeder Bogel zirpt und singt, Und auch in die Menschenkerzen Wunderbare Regung dringt — Schleppt den Frühling in den Kerker! Der die Welt in Aufruhr bringt.

Schleppt den Frühling in den Kerfer, Sept den Binter auf den Thron! Legitim ift nur der Binter Und ein Demagog sein Sohn; Dieser aber will nichts weiter, Nichts als Revolution — Schleppt den Frühling in den Kerfer, Sett den Winter auf den Thron!



#### Troit.

17. Nanuar 1842.

Mel .: Warum bift bu tenn fo traurig?

Nein, wir wollen nicht verkennen Unfer armes Baterland — Doch wenn sie die Freiheit nennen, Wird der Deutsche mitgenannt.

Aus der Freiheit Leichentranze Strahlen hell und ewig jung Deutsche Namen mit dem Glanze Tröstender Erinnerung.



#### Der frante Lowe.

24. Februar 1842.

Ge mirt allenthalben terannifd unt ubel regiert. Gott idid's jum Beften. Schärtlin's Leben. G. 173.

Mel : Gett gruß euch Alter, fdmedt bas Pfeifden?

Der Löwe lag in letten Zügen, Halb starr und ganz erblaßt, Da ward ihm jedes Bolksvergnügen Bis in den Tod verhaßt. "Still soll es sein in meinem Reiche, Kein Sang und kein Geschrei! Du, Storch, du üb' an jenem Teiche Mir strenge Polizei!"—

Da ist ber Storch hinausgegangen Ganz still in Schilf und Ried,
- Und hat gleich einen Frosch gefangen,
Der eben sang sein Lied.

"Ich iib' hier offen und im Stillen Des Königs Polizei; Das Singen ist nach seinem Willen, Sonst aber niemals frei.

Du hast bei Sonn- und Mondenscheine, Sogar in finstrer Nacht Das Bolt der Frösche, Groß' und Kleine, Zum Aufruhr angesacht."

"Das wußt' ich nicht, daß auch mein Singen Steht unter Polizei; Ich dachte mir, von allen Dingen Sei noch das Singen frei."

"Ihr Frösche seid in euren Teichen, Wie jede Creatur, Ihr alle, du und beines Gleichen Seid Unterthanen nur.

Und was die Unterthanen treiben, Steht unter der Censur: Ihr dürft nicht singen, schrei'n und schreiben 21/3 mit Ersaubniß nur." Der Frosch der wollte widersprechen, Doch half's ihm weiter nicht. Der Storch bestrafte sein Verbrechen, Und fraß den Bösewicht.

Wo einer von den Froschgenossen Noch je ein Liedlein sang, Da fam der Storch daher geschossen, Der ihn sosort verschlang.

Der König lag in letten Zügen Und starb in schwerer Noth. Der Storch verdarb das Boltsvergnügen, Doch blieb der König todt.



## Seimweh.

9. März 1842.

Del .: Auf, auf ihr Bruber, und feib ftart!

Was treibt uns aus der Heimat fort? Uns treibt ein eigner Trieb. Uch, eine Heimat hatten wir, Berwandt' und treue Freunde hier, Und Vieles war uns lieb.

Und dennoch, dennoch treibt's uns fort Weit in die Welt hinaus. Wir litten alle keine Noth, Wir hatten hier ein sichres Brot, Wir hatten Hof und Haus.

Und dennoch, dennoch treibt's uns fort Mit ungestümem Muth. Und manche liebe Stimme spricht: "O wandert aus dem Lande nicht! Es wird noch Alles gut. Was wollt ihr in der neuen Welt? D weh, daß Gott erbarm'! Wüft ist der Boden, seer das Feld, Ihr seid verlassen von der Welt, Berlassen, freudenarm!"

Und dennoch hält uns nichts zurück, Lebt wohl! uns treibt es fort. Was hier das arme Herz nicht fand, Ein freies glücklich Baterland, Lebt wohl! wir suchen's dort.

Thr deutschen Brüder, lebet wohl! Lebt wohl! wir ziehen fort. Ift öd' und arm die neue Welt, Frei ist die Lust, frei ist das Feld, Und frei ist Schrift und Wort!



## Bauernfrühling.

23. Februar 1842.

Statt turch ten Thau ter Freiheiten bas ausgesegene Lant zu befruchten, laffen fie reichlich ten Mehlthau ter Steuer über bie burftigen Gemächfe fallen.

Jodmann, Reliquien 2, 117.

Mel.: Warum find ber Thränen Unterm Mond fo viel?

Frühling hat sich wieder Bei uns eingestellt, Bringet Freud' hernieder In die trübe Welt. Und er fommt vergebens Nirgend, nirgendwo: Freut euch eures Lebens! Werdet alle froh!<sup>62</sup>

Auch die kleinste Mücke Tanzt im Sonnenschein, Kann im Frühlingsglücke Froh und lustig sein.

Alle die da trauern Hat er froh gemacht, Nur der armen Bauern Hat er nicht gedacht.

Denn was bringt er heuer Uns doch für ein Glück? Nichts als Frohn' und Steuer Bringt er uns zurück.

## \*6

## Tageweise.

18. Februar 1842.

Mel.: Schler dreißig Jahre bist du alt. Berzage nicht, du Häuflein klein, Und kämpfe nach wie vor! Bleib immer wach und munter! Geht deine Sonn' auch unter, Bald steigt sie wieder empor.

Berzage nicht, du Häuslein klein, Und suche des Tages Licht! Laß dich im nächtlichen Dunkel Nicht täuschen der Sterne Gesunkel, Es ist der Tag noch nicht. Berzage nicht, du Häuflein klein, Und halte muthig Stand! Gott sieht in deinen Neihen, Gott wird dir Sieg verseihen, Beil's gilt fürs Vatersand.

Bergage nicht, du häuflein klein! Und kommt dein Sieg auch spät; Bald wird die Nacht entweichen, Die güldenen Stern' erbleichen, Der hahn hat schon gekräht.



## Emige Grenziperre.

17. Februar 1842.

Mel .: Mit Mannern fich gefchlagen.

Was fann aus Rußland fommen Zu unserm Ruh und Frommen? Die russische Cultur Die paßt für Rußland nur.

Da wachsen zu viel Ruthen, Und Kantschu, Peitschen, Knuten; Bei meiner Seel' und Haut! Schlecht schmeckt ein solches Kraut.

Was kann uns Mußland fruchten Mit feinem Talg und Juchten? Die Lichter stinken sehr, Die Juchten noch viel mehr.

Auf Füch!' und Zobel schießen Und die Gedanken spießen, Ist zwar nicht sein und zart, Doch echte Russenart. Wer eiwas frei gesprochen, Der hat schon viel verbrochen, Muß nach Sibirien gehn, Sich bort mal umzusehn.

Drum woll' uns Gott bewahren Vor jedem weißen Zaren Und Rußlands Herrlichkeit Für jeht und allezeit!

## 新疆

#### Ditwind im Abril 1842.

3. Mai 1842.

Nunc gelidus sicea Boreas bacchatur ab Arcto. Tristium 1, 2, 29.

Mel.: Feinte ringeum!

Oftwind, wozu? Wozu dein ewiges Blasen Ueber die Felder und Rasen? Laß uns in Ruh!

Laß doch bein Wehn! Kräuter und Gräfer ersterben, Felder und Wälder verderben, Müffen vergehn.

Schmeichse doch nicht! Lodft ja nicht Blüthen und Blätter, Wedest nicht Bögelgeschmetter, Kalt ist bein Licht.

Dstwind, warum Willst du dein Blasen nicht lassen? Weißt ja, wie sehr wir dich hassen — Werte toh stumm!

## Jeder das Geine!

15. Gebruar 1842.

Mel.: Berg, lag bich nicht zerfpalten Durch Feintes Spott und Lift.

Seid redlich von Gesinnung, Bejeelt von Muth und Kraft, Ihr braucht nicht Zunft und Innung, Nicht Loge und Brüderschaft.

Was sollen alle Vereine? Sagt an, was braus erstand? Thut jeder Deutsche das Seine, Steht's gut ums Vaterland.

## \*

## Renefter Rosmopolitismus.

15. Februar 1842.

Mel: Frisch auf zum fröhlichen Jagen! Bereine von allen Sorten, Bereine kreuz und quer, Bereine an allen Orten Und immer mehr und mehr. Drum steht nicht mehr so alleine Und schließt euch redlich an! Zu irgend einem Vereine Gehör' ein deutscher Mann!

Bereine für Fasanen, Für Eisen, Zink und Gasmei, Dampskessel und Eisenbahnen, Und Faschingsnarrethei; Für Urbarmachen der Heide, Für Lerchen= und Häringssaug, Für Rübenzucker und Seide, Kür Turnen, Tanz und Gesang. Bereine für Judenbekehrung Und Emancipation, Für fromme Volksbekehrung Und Abelsrestauration, Für Besserung der Verbrecher Und Schasverebekung, Für Mäßigkeit der Zecher Und Lebensversicherung.

Drum steht nicht mehr so alleine Und schließt euch redlich an! Zu irgend einem Bereine Gehör' ein deutscher Mann! Es gönnen unste Machthaber Uns solchen und manchen Berein, Für Deutschlands Einheit aber — Das fall' euch nur nicht ein!

## 1

#### Wahrjagen.

3. Mat 1842.

Bom Babrfagen fann man wel noch bie une ca in Deutschland leben, aber nicht vom Bahrheitfagen. Lichtenberg gum Hogarth 8, 185.

Mel .: Wir find bie Ronige ber Welt.

Wahrsagen kann noch jedermann, Doch willst du Wahrheit sagen, So kommt die Polizei heran Und saßt dich gleich beim Kragen. Wahrsagen steht noch jedem frei, Doch mit der Wahrheit ist's vorbei. So hört mich an, ich sage wahr Und sag's mit dürren Worten, Und sag' es heut' und immerdar Und sag' es aller Orten: Mit der Censur und Polizei Ist es, so Gott will, bald vorbei.



## Deutiche Leidenichaft.

6. August 1842.

Wie sie grübeln, wie sie dichten Was das Gut' und Rechte sei! Wie sie rasch ihr Werk verrichten, Eh der Zeitpunkt geht vorbei!

Seht, wie sie so ernsthaft sigen, Diese Männer voller Muth, Die wie Helden sich erhigen, Die wie Helden glühn vor Buth!

Kümmert sie, was einst geschehen? Kümmert sie, was jest geschieht? Ja, es kann die West vergehen, Eh sich ihr Gesicht verzieht.

Wie sie ihre Sinne senken Unverrückt nach Ginem Zies! Und ihr ganzes Thun und Denken Ist doch nur ein Kartenspiel.

## Ministerwechiel.

12. Oftober 1842.

Diel.: Es ift ein Schuß gefallen.

Ein Sultan liegt und raftet, Er schläft in füßer Ruh, Da ruft ihm eine Stimme Vom himmel bentlich gu:

"Wach auf, du hehrer Sultan, Und spare feinen Fleiß, Und mach aus deinem Neiche Sosort ein Paradeis!"

Der Sultan sendet eilig Bu seinem Großvezir: "Bringt meinem Anecht die Botschaft, Er komme gleich zu mir!"

Es liegt im Fieberfroste Die alte Excellenz, Sie wirst sich in den Schlafrock Und eilt zur Audienz.

"Was, ruft der hehre Sultan, Was seh' ich da vor mir? Wen hab' ich rusen lassen? Ist das der Großvezir?"

Da eilt zurück im Schlafrock Die franke Excellenz, Bleibt heim, und schickt den Kaftan Hinauf zur Andienz.

Der Sultan war verlegen Deswegen gar nicht fehr: "Es finden sich Bezire Auf Erden wol noch mehr."

Da fand sich gleich ein Franke, Der in den Kaftan kroch. "Ein Franke, sprach der Sultan, Der paßt zu Allem doch!"

Da saßen nun die beiden, Beriethen Tag und Nacht, Wie wol am besten würde Das Paradeis gemacht.

Sie brachten's nicht zu Stande. Der Sultan sprach: "mein Seel! Ald, hätt' ich doch aus Schwaben Den Vlittersdorf und Scheel!"

## \*\*

## Abelides Beidenthum.

24. Februar 1842.

Well nun dieser heidnisch Abel des Fleisches vor Gott ein Greuck ist, milisen von Noth wegen diesen Adel verleugnen, ausziehen und geistlich von sich werfen alle die vor Gott recht edet sein wellen. Sebastian Franck, Weltbuch 1534.

> Met.: Fröhlich und wohlgemuth. Sprecht nicht von Chriftenthum! Eitel ist euer Ruhm. Ebel und arm und reich — Christen sind alle gleich.

Hättet ihr Christensinn And nur so obenhin, Bürdet ihr Eins nicht sein: Enädige Juntersein. Junker in Hof und Staat, Junker in Wort und That, Junker in Angst und Noth, Junker bis in den Tod.

Freiheit und Vaterland Ist euch nur dummer Tand. Wehr noch als Junker sein, Fällt euch doch niemals ein.

## 24

## Der guten Gache.

Mugust 1841.

Mel.: Stimmt an in bellem hoben Klang.

Frijch auf! friich auf mit Sang und Mang, Daß Herz und Sinn erwache! Ein freudig Hoch! ein dreifach Hoch! Es gilt der guten Sache.

Wir sind dieselben immer noch, Wir wollen es auch bleiben, Mag auch Verrath, mag Lug und Trug Stets seine Künste treiben.

Gott steht uns bei, nie können wir In diesem Kampf erschlassen: Das Recht ist unser Feldgeschrei, Das Necht weiht unser Wassen.

Wir stehen fest in Freud' und Leid, Sind brüderlich vereinet, So lang' ein Gott im himmel lebt Und seine Sonne scheinet. Friich auf! frisch auf mit Sang und Klang. Daß Herz und Sinn erwache! Ein freudig Hoch! ein dreisach Hoch! Es gilt der guten Sache.

\*

## Lied der Unfähigen.63

August 1841.

Mel.: Gin freies Leben führen wir.

Es saust der Wind, es braust das Meer, Wir wollen nicht erzittern: Das Necht ist unsre Wass und Wehr, Wir stehen wie der Fels im Meer Trop Sturm und Ungewittern.

Siel Feind', viel Chr'! ift unser Spruck In gut und bösen Tagen. Der Feinde List, der Feinde Dräu'n Heißt uns den edlen Kampf erneu'n, Wir wollen's ferner wagen.

Es faust der Wind, es braust das Meer, Es kommt der Tag der Rache, Und über allem Lug und Trug Schwebt siegreich einst in stolzem Ing Unfre gerechte Sache.

#### Nunquam retrorsum!

28. Auguft 1841.

Mcl.: Wir hatten gebauet Ein stattliches Saus.

Wir haben's geschworen, Nie thut es uns leid: Geht Alles auch versoren, Wir halten unsern Sid.

Und ist sie vernichtet Die Constitution, Ein Gott im himmel richtet Hoch überm Königsthron.

Wir haben's geschworen, Nie thut es uns leib: Geht Alles auch verloren, Wir halten unsern Gib.

Wir stehn wie die Eichen Trop Wetter und Wind, Wir werden niemals weichen, Was auch der Feind beginnt.

Wir haben's geschworen, Nie thut es uns leid: Geht Alles auch versoren, Wir halten unsern Eid.

Der Kampf ist begonnen: Frisch auf ins Gesecht! Stets wird die Schlacht gewonnen Im Kampfe für das Recht.

#### Raturpoeffe.

3. Mai 1842.

Mel.: Mis der Candwirth von Baffeier-

D wie lieblich läßt sich träumen! Lieber wehen aus den Lüften, Lieber jäuseln aus den Bäumen, Aus der Blumen jüßen Düften. Aber Vetter Michel bleibet Aur bei Rass's Naturgeschichte, Holt sich daraus Stoff und schreibet Eroße beutsche Prachtgedichte.

D wie fröhlich läßt sich singen, Wenn die Nachtigallen schlagen, Trost dem deutschen Gerzen bringen In des Frühlings lichten Tagen! Better Michel will nur singen, Was die Elephanten machen, Wie die Leu'n und Tiger springen Und die Paviane sachen.

Vetter Michel hat's errungen, hat aus Naff's Naturgeschichte Einen neuen Stoff versungen Zu dem schönften Prachtgedichte. Seine Frau ist hochentzücket, Und sie eilet fort nach Hause, Kehret wieder und beglücket Ihn mit einem seltnen Schmause.

Beil er foldes fonnte ichreiben, Bringt fie ihrem Auserfornen, Erftlich Pumpernidelicheiben, Dann noch Bier vom ausgegohrnen, Und sie saffen die Gedichte Leben hoch viel taufendmale, Segnen Raff's Naturgeschichte Und die Thierweltideale.



#### Rule Britannia!

1. Juli 1842.

Ocl.: When Britain first, at heav'n's command. Du große Krämernation, Du reichstes Bolf der armen Welt, Du singst von Freiheit im Jubelton, Und meinst doch immer nur das Geld. D Britannia, Britannia, werde brav! Bleib doch nicht des Geldes Stlav!

Stolzier und prafte nicht so sehr! Dein Herrschen ist fürwahr ein kleins, Denn dich beherrschet auf dem Meer Wie überall das Einmaleins. D Britannia, Britannia, werde brav! Bleib doch nicht des Geldes Sklav!

D wärst du was du könntest sein, Der Freiheit Schild und Schuppanier, Ach, für Europa nur allein! Das ganze Weltall sänge dir: 61 Herrich, Britannia, Britannia groß und hehr! Dank dir, Dank singt Land und Meer.

#### Dornröschen.65

18. Januar 1837. - 20. December 1849.

Mel.: Es liegt ein Schloß in Desterreich. Dornröschen ichläft schon manches Jahr, Und mit dem guten Kinde Schläft Alles was ihm theuer war, Sein Haus- und Hofgesinde.

Da tönt fein Wort, da schallt fein Lied, Da wohnt nur Geisterschaner, Und eine dichte Hecke zieht Sich um des Schlosses Maner.

Und höher wird Jahr aus Jahr ein Das wilbe Dorngehege; Nur Mond und Sonne blidt hinein Vom hohen Himmelswege.

Und Zinnen, Dach und Wetterhahn Sind längst dem Blid entschwunden, Und Niemand hat bisher die Bahn Noch auch das Schloß gesunden.

Dornröschen schläft — boch wird einmal Auch seine Stunde schlagen, Auch ihm wird bald im goldnen Strahl Der Freiheit Morgen tagen!



## Menjahrstied alter Dentichen für 1845.9)

18. Dctober 1844.

Freut end, des Lebens, Weil noch das Lämpchen glüht! Pflücket die Rose, Eh sie verblüht! Wir wollen lieben Gottes Wort, Weib, Kind und Eltern immerfort, Mag auch die märk'sche Nitterschaft Mehr lieben ihren König.†)

Frent ench bes Lebens 2c. Wir wollen glauben mit Vernunft Und nicht den Zwang der Pfaffenzunft; Die fahre nach Jernfalem Mit ihrem Nitter Vunsen.

Frent euch des Lebens 2c. Wir wollen das was Christus lehrt, Was Recht und Licht auf Erden mehrt. Bewundre Pfaff' und Schneiderzunft Den heil'gen Rock zu Trier.

Frent euch bes Lebens 2c. Wir wollen für die Weber Brot, Für keinen Deutschen Durft und Noth, Dann mag von dem was übrig bleibt Der Nothschild Austern schlürfen.

Freut euch des Lebens 2c. Wir wollen, daß ein jeder frei Und schon hienieden glücklich sei, Und gönnen ew'ge Seligkeit Schon hier Berliner Muckern.

i) Ter Landtagsmarichall herr v. Rochow im Ramen ber Stände der Arrmaut an Se. Waj, den König: "Dem Poeuhen ist das Gesibl der Liebe und Treue zu selnem Könige natürlich. Set hat es mit der Wuttermilch empfangen. Die Liebe zu Eltern. Weih kind und Allem, was ihm theuer ift, steht desem Gesible nach." Disseldorfer Zeitung 1844, wiederholt im Frants. Journal Mr. 277. 1. Beil., vom 6. Ott. (Unm. H.3.)

Frent end des Lebens 2c. Wir wollen nicht Spionerei Noch auch geheime Polizei, Daß sich nicht seht in unsern Pelz Ein Polizeirath Dunker.

Frent end des Lebens 2c. Wir wollen unser deutsches Recht, Das röm'sche sinden wir gar schlecht; Wir wollen nicht den Savigny Luch mit dem neusten Coder.

Freut euch des Lebens 2c. Bir wollen deutsche Wissenschaft, Die für das Bolt was Gutes schafft, Und die latein'ichen Classifter, Die lassen wir dem Tauchnitz.

Freut euch des Lebens ze. Wir wollen endlich Preffreiheit, So wie sie zukommt unfrer Zeit: "Es ist die mildeste Censur" Nach Dahlmann selbst "ein Uebel".

Freut euch des Lebens 2c. Wir wollen, frei foll Elb' und Rhein, Der deutsche Markt soll sicher sein, Damit John Bull und auch Mynheer Uns länger nicht nassühren.

Freut end des Lebens 2c. O halt den Nacken nicht fo krumm, Halt, Michel, dich nicht selbst für dumm! Sprich, Michel, ked: ihr Andern habt Das Pulver nicht erfunden. Freut euch des Lebens 2c. Gott sei uns gnädig immerdar! Gott schent' ein frohes Neues Jahr Auch dem, der sür das Baterland In Bann und Kerker schmachtet!66

## 

## Le roi est mort, vive le roi!3)

1. Mat 1844.

McI .: Bar einft ein Rieje Goliath.

Es ist ein König in der Welt, Der hat das größte Reich, s'Ist feiner ihm an Gut und Geld Und Macht und Ansehn gleich. Ich sag's euch, wenn ihr's noch nicht wist, Ich sag's euch, wer der König ist.

Bon Gottes Gnaden ist auch er, Ilnd was er thut ist gut, Er stammt von alten Zeiten her, Uns altem Abelsblut. Ich weiß es nicht, wer älter wär' Ilnd legitimer doch als er.

Er hat der Bundsgenoffen drei Schon seit uralter Zeit, Tas sind Censur und Polizei Und auch die Geiftlichseit. Drum steht sein Regiment so fest, Daß es sich nie erschüttern läßt. Wenn manchen ihr zu fragen wagt, Gar mancher fagt es nicht. Wenn ihr die Weltgeschichte fragt, Die giebt euch gleich Vericht. So hört, sie macht es euch bekannt: Es war und ift der Unverstand.

So last uns preisen früh und spät Den hohen Herrn der Welt, Des Unverstandes Majestät, Die uns so weis' erhält. Lobpreiset ihn in Stadt und Land: Hoch lebe König Unverstand!



# Ans den Deutschen Gassenliedern."7

#### Midelsode.

12. Mai 1843.

Mel.: Das Jahr tft gut, braun Bier ift gerathen.

Ihr habt Anno 13 den Michel gewedet Und ihn aus dem bleiernen Schlase geschrecket: Wache nur bis den Teind du gejagt übern Mhein — Tech den Michel den schläsert ihr nie wieder ein!

Ihr habt Anno 14 auf euren Congressen Tes tapferen Michels so ziemlich vergessen Und habt ihm gegeben ein Schlaftrünkelein — Doch den Michel den schläsert ihr nie wieder ein!

Ihr habt Anno 15 in Franksurt gegründet Den deutschen Bund, und den Teutschen verkündet: Jeht könnten sie frei und glücklich erst sein — Doch den Michel den schläfert ihr nie wieder ein!

Ihr habt Anno 19 in Karlsbad gesprochen, Der Michel der habe gar Bieses verbrochen, Er müsse wieder schlasen zu seinem Gedeihn — Doch den Michel den schläsert ihr nie wieder ein! Ihr kabt auch den Michel noch unterbessen Gefasset bei seinen materiellen Interessen Und habet gestiftet den Boltverein — Doch den Michel den schläsert ihr nie wieder ein!

Ihr habt für Wallhalla und den Dombau am Meine Begeistert die gläubige Michelsgemeine Und bettetet gerne den Michel hinein — Doch den Michel den schläfert ihr nie wieder ein!

Ihr habt euch bemühet, mit allerlei Tingen Den ehrlichen Michel in Schlummer zu bringen, Ihm gefungen von Einheit, vom frei'n deutschen Mbein — Doch den Michel den schläfert ihr nie wieder ein!

Ihr habt die Censur gesobt und gepriesen Und ihre Nothwendigkeit Micheln bewiesen: Um seinetwissen geschäh's nur allein — Doch den Michel den schläsert ihr nie wieder ein!

Nein, Michel ift munter und wird hinfort wachen Und täßt sich fein X für ein U hinfort machen, Ihr möget censiern und euch abkastei'n — Better Michel den schläfert ihr nie wieder ein!

## \*

## Der polizeiliche Gegenbeweis.

Eine wahre Geschichte.

17. April 1843.

"Die Still' auf unfern Straßen Ist doch bewundernswerth! Hier geht ein Mensch doch sicher, Und schen wird nie ein Pferd. Das frühere Sundegebelle Ift jeho abgestellt, Und Alles ift verboten, Was einem nicht gefällt.

Mings Aufsicht, gute Ordnung Und nirgend Schererei — Ich sinde ganz vortresssch Doch unsere Polizei.

Es kann sich jeder bewegen Und regen frank und frei — Ich sinde ganz vortrefflich Doch unsere Polizei.

Es kann ein jeder denken Und reden was es auch sei — Ich sinde ganz vortrefflich Doch unsere Polizei.

Was soll das Tadeln und Schimpsen! Ich bleib' einmal dabei: Ich sinde ganz vortrefflich Doch unsere Polizei. — —"

So ließ sich am alten Martte Mein Vetter zu Braunschweig aus, Er rauchte seine Cigarre Spazierend vor seinem Haus.

Da kommt ein Polizeimann Und spricht ganz artig und 'fein: "Mein Herr, ein Gulden Strafe, Und Ihre Cigarr' ist mein!"65

#### Gine Berliner Robelle.

2. December 1842.

Mel.: Es war ein König in Thule.

Der Frühling fommt hernieder, Der Winter muß entstiehn, Und Frühling wird es wieder Sogar auch in Berlin.

Im milben sonnigen Wetter Kann man spazieren gehn, Und Kräuter und grüne Blätter Im Thiergarten wieder sehn.

Den Gruß des Frühlings singen Die Bögel in jede Brust, Und alle Welt muß ringen Nach Frend' und Frühlingslust.

Der Edenstieher Nante Blieb lebensmild' und matt; Weil er das Leben fannte, Hatt' er es herzlich satt.

Er geht zum Thiergarten traurig, Er geht und hängt sich auf. Im Thiergarten — o wie schaurig! Beschließt er den Lebenslauf.

Das giebt ein eignes Rauschen Im grünen Busch am Bach, Und Leute, die da lauschen, Die gehn dem Geräusche nach.

Gensbarmen und Polizisten, Mit Rettungsmedaillen geziert, Und viele gute Christen Die tommen herbei spaziert. Sie ichneiden ihn ab vom Baume, Sie reiben ihn bis er lebt, Und Nante wie im Traume Deuft, daß er im Himmel schwebt.

"Allmächtiger, hab Erbarmen!" So fpricht er, "was seh' ich hier? Im Himmel auch Gensbarmen? Nun ist es aus mit mir!"

(Er jtirbt.)

## 其品

# Gin Lied für fünftige Falle.60

16. Mai 1843.

Mel .: Raritete fein bu febn.

Nussisch werden wir gar bald — Das ist teine Frage: Wird's bei uns nicht russischer Tept von Tag zu Tage? Wird bei uns nicht octropiert Ebenso als ob regiert Schon die russische Knute?

Unfre Fürsten wollen gern Rufsisch uns dreisieren, Denn sie glauben, daß sie so Leichter uns regieren; Doch sie benken gar nicht dran, Daß der weiße Zar alsdann Leichter uns erobert.

Uns gefällt die Knute nicht: Wird sie wol gefallen Unsern Fürsten, wenn sie sind Russische Bafallen? Mandsem könnt' es schaben zwar Nicht, wenn er einmal im Jahr Auch die Knute schmeckte.

Meinetwegen laßt uns dann Immer ruffisch werden, Jedes Unglück hat ja doch Auch sein Guts auf Erden, Und wir können offenbar Dann recht billig Kaviar Und Kapuster essen.



## Trugnachtigall.

10. April 1843.

Mel .: Sommt bie Nacht mit threm Schatten.

D ber alte böse Winter Hat und Eis und Schnee gebracht, Finstre Tage, lange Nächte, Und das Leben stumm gemacht. Doch der Frühling ist gekommen, Jagt zum Teufel die Censur, Und die Vögel singen wieder Frei im Wald' und auf der Flur.

Könnt' es so doch ewig währen! Möcht' es ewig Frühling sein! Nein, der alte böse Winter Stellt sich immer wieder ein. Alles Leben stirbet wieder, Ach! der liebe Frühling slieht, Seine Blumen sind erblichen, Leise hallt der Bögel Lied. Doch den Sänger darf's nicht fümmern, Db auch todt ist Sang und Wort — Ja, sein Frühling kann nicht sterben, Seine Hoffmung lebet fort. Liegt er auch durch Fürstenwillkürso In des Kerkers Nacht gebannt, Trop den Schergen, troh den Bütteln Singt er für sein Vaterland.



#### Flora Germanica.

25. April 1843.

Diel.: Auf, Briiber, lagt und luftig leben.

Es grünt und blüht im Vaterlande Zum Heil und Segen jedem Stande: Denn jedem Deutschen bringt fürwahr Der Frühling eine Gabe dar.

Der Frühling kommt uns zu belohnen Mit Königskerzen, Kaiserkronen, Mit Pjassenhütlein, Rittersporn, Mit Bauernsens und Ebelkorn.

Doch läßt er uns am meisten schauen In allen Wälbern, allen Anen, Daß Gott erbarm! Jahr aus Jahr ein Das bentiche Hungerblümelein.



<sup>†)</sup> Erophila Lin. (Mnm. S.8.)

## Das Lied bom deutiden Auslander."

29. Oftober 1842.

Ein Knabe lernte ein Gebet,

Das sprach er täglich früh und spät,
Er sprach es, wo er ging und stand,
Zu Gott empor sürs Baterland:

Kein Desterreich, sein Preußen mehr!
Ein einig Deutschland, groß und hehr,
Ein freies Deutschland Gott bescher!
Bie seine Berge sest zu Trup und Behr.

Und als der Anabe ward ein Mann, Da thät man ihn sosort in Bann, Man schiett' ihn stugs aus Preußen sort, Beil er zu laut einst sprach das Bort: Nein Cesterreich, sein Preußen mehr! Ein einig Deutschland, groß und hehr, Ein freies Deutschland Gott bescheer! Wie seine Berge sest zu Trutz und Wehr-

Wie er aus Preußen war verbannt, Da nahm ihn auf fein deutsches Land; Er durste nicht einmal hinein In Reuß, Greiz-Schleiz und Lobenstein. Kein Cesterreich, sein Preußen mehr! Ein einig Deutschland, groß und hehr, Ein freies Deutschland Gott bescheer! Wie seine Verge sest zu Trutz und Wehr.

Leb wohl! rief er der Heimat zu, Wo man mir gönnt nicht Raft noch Ruh, Wo ich zuleht kein Fleckhen fand, Zu beten für mein Baterland: Rein Cesterreich, fein Preußen mehr! Gin einig Deutschland, groß und behr, Ein freies Deutschland Gott bescheer! Wie seine Berge fest zu Trut und Wehr.

Und als er auf dem Rigi stand,
Joht neumunddreißig Mal verbannt,
Sang er in Lieb' und Zorn entbrannt:
Was ist des Deutschen Laterland?
Ein Desterreich, ein Preußen nur!
Lon deutscher Freiheit keine Spur!
Und reget sich ein Mänslein nur,
Wieich packt's die Lolizei und die Cenjur.

## 3

#### Der erite Muril.

1. 2(pril 1843.

Wie wir als Anaben uns doch neckten! Wie wir voll Schelmenfrücke steckten! Ich mach's noch heute nicht bekannt, Wonach ich einsmals ward gejandt, Ach schweige still,

Sa) jajveige fild, Sonst hört' ich heute noch: April, April! Man schickt den dummen Narren wie man will.

Nach ungebrannter Afche gingen, Nach Mückensett und seltnern Dingen Wir ernsthaft in des Krämers Haus, Der wars uns dann zur Thür hinaus.

Schweig ftill, schweig ftill! Sonst ruft man hente noch: April, April! Man schickt den dummen Narren wie man will. Wie wir's gemacht als kleine Kinder, So macht's ein König auch nicht minderz Er schickt sein Volk nach Freiheit aus, Es kehret wiederum nach Haus

Ganz still, ganz still. Die Nachbarn rusen laut: April, Aprill Man schieft den dummen Navren wie man will.



#### Leider! und Gottlob!

8. November 1842.

Es ist ein Feind bei uns vorhanden, Ein Feind in allen deutschen Landen, Der wider alles Neue sicht, Sich gegen jeden Fortschritt stemmet Und jedes Besserverden hemmet, Borsichtig schweigt und unnütz spricht.

Das sind die Herren Staatsphilister?2 Bom Hossalai'n bis zum Minister, Mit Titel, Ehr'n und Ordensband: Die denken altklug, eigensüchtig, Zu keiner edlen That mehr tüchtig, Aukein an ihren Sold und Stand.

Die Freiheit wollen sie verjagen, In Fesseln Recht und Wahrheit schlagen, Boll schnöder Dienstbestissenheit. Es soll sich alle Welt bekehren Und blindlings glauben was sie lehren Bon jener alten guten Zeit. Heil dir, du haft dich nicht besonnen, Heil dir, du hast den Kamps begonnen Fürs liebe deutsche Baterland; Du wirst den Jeind der Freiheit ichlagen, Du wirst den Sieg des Rechts erjagen, D beutsche Jugend, halte Stand!

## \*3

# Aus dem Radtaffe eines Berliner wirfl. Geh. Raths.

28. Ottober 1842.

Der Menich ist nicht geboren, frei zu sein, Und für den Edlen ist tein schöner Glück, Als einem Fürsten, den er ehrt, zu dienen. Goethe's Tasso, W. XIII, 129.

So diene denn in Gottes Namen Wer dienen will und dienen fann! Ich will mich nie dazu bequemen, Ich müßte fonst mich meiner schämen: Ich din und bleib' ein freier Mann.

Mich foll nicht erft ein Fürst begnaben, Denn jeder weiß und sieht mir's an, Daß ich nach keinem Titel trachte, Daß ich nach keinem Orden schmachte: Ich bin und bleib' ein freier Mann.

Was kümmern mich die Allerhöchsten? Der Höchste nimmt sich meiner an, Der Höchste nur kann mich begnaden, Wenn er mir hilst, wer kann mir schaden? Ich bin und bleib' ein freier Mann. Und fleht ganz allerunterthänigst Ein ganzes Volt den Herrscher an — Ich will durch Fürstengunft nichts werden, Nichts sein, nichts haben hier auf Erden: Ich bin und bleib' ein freier Mann.

Frei will ich sein, frei will ich sterben, Sei's auch in Kerker, ? cht und Bann. -Will je nach mir ein Fürst noch fragen, So könnt ihr ihm getrost nur sagen: Er ist und bleibt ein freier Mann!



#### Midels Abendlied.

21. März 1843.

Diel .: Wir hatten gebauet.

Sie hatten versprochen So viel, ja so viel! Und Alles ist geworben Ein bloges Possenspiel.

Wir bleiben wie immer Getäuscht und gehöhnt. Die Wahrheit ist verboten, Das Mahnen ist verpönt.

Was follen wir hoffen? Die Zeit ist zu schlecht: O weh, die Macht ist rechtlos, Und machtlos ist das Recht.



## Aus den "Deutschen Salonliedern"."

1844.

Das Besen ber Breffe int bemotratisch. Wozu ware noch ber Port in ber Welt, wenn es nicht barauf antame, alle Herzen, alte von Grund aus zu beherrschen und in ben Zauber seiner Formen zu binden? und wie sell bies moglich sein, wenn er nur ben Dudei fad bes Salons und bie Jifter bes hofpoeten zu spielen weiß, nichts als bieses Eelend ber ewigen Langenweile?

Urnold Huge, Berrete gur Sanb.

#### 经期

#### Gute Preije und guter Drud.

26. Juni 1843.

Brave teutiche Manner! fernt begreifen, bag Ihr es felbft feit, burch bie Ihr in Euren Ketten erhalten werret: bag Ihr, um frei zu fein, nicht einmal unferes Berfiandes, nur Gures eigenen energifden Willens beburftet.

Graf v. Wittgenstein im Hauptquartier zu Berlin 4/16 Marz 1813 an bie Einwohner bes Kursfürstenthums Hannober.

Mel.: Forbre Atemant mein Schickal zu hören. Ja, ihr habt es benn endlich vollendet: Euch gehöret die Presse der Nacht, Denn die Presse des Tags ist geschändet Und zum ewigen Schweigen gebracht. Nichts als Lügen und sade Verichte! Nichts als ewige Lobhubelei'n! Das ist unsere neuste Geschicker zu sein!

Wozu fernten wir einst boch das Lesen? Um zu sesen, wie glücklich wir sind. Sind wir glücklich auch nie noch gewesen, Jest bezweiselt es doch nicht ein Kind! Unter eurer vortressslichen Leitung Stehet jest unser Leben allein, Das verkündet uns jegliche Zeitung — Und es sohnt sich ein Deutscher zu sein!

Ja, wir sollen bevormundet bleiben, Weil ihr unsere Herrscher jeht seid, Und ihr last uns nicht reden und schreiben Für die fünftige bessere Zeit.

Toch ihr macht nicht den Fortschritt zu nichte, Und wir werden uns doch noch befrei'n, Ja, wir machen uns selbst die Geschichte — Und es lohnt sich ein Deutscher zu sein!

#### 彩

#### Deutide Farbenlehre.

20. Juni 1843.

Mel.: Wo zur frohen Feierfunde Lächelnd uns die Freude wintt. Neber unserm Vaterlande Ruhet eine schwarze Nacht, Und die eigne Schwach und Schande Hat uns diese Nacht gebracht. Ich, wann erglänzt aus dem Dunkel der Nacht Unsere Hossinung in sunkelnder Pracht?

Und es kommt einmal ein Morgen, Freudig bliden wir empor: Hinter Bolken lang verborgen Bricht ein rother Strahl hervor. Uch, wann erglänzt aus dem Tunkel der Nacht Unfere Hoffnung in funkelnder Pracht? llnd es ziehet durch die Lande lleberall ein goldnes Licht, Tas die Nacht der Schnach und Schande llnd der Anechtschaft endlich bricht. U.K., wann erglänzt aus dem Tunkel der Nacht llnsere Hossinung in sunkelnder Pracht?

Lange hegten wir Vertrauen Auf ein baldig Morgenroth; Kaum erst sing es an zu grauen, Und der Tag ist wieder todt. Uch, wann erglänzt aus dem Dunkel der Nacht Unfere Hossimung in sunkelnder Pracht?

Immer unerfüllt noch stehen Schwarz Roth Gold im Reichspanier: Alles läßt sich schwarz nur sehen, Roth und Gold, wo bleibet ihr? Ach, wann erglänzt aus dem Duntel der Nagi Unsere Hoffmung in funkelnder Pracht?

#### 43

## Reftauration der Staatswiffenichaft.

27. Juni 1843.

Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu fämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämtlich mit den herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrichen, mit den bösen Geistern unter dem himmel.

Erheier 6. 12.

Diel. : Coon ift's unter fretem himmel.

Deutschland ist noch nicht verloren, Ist vor allen auserkoren Noch zu werden groß und frei: Auf Besehl der Potentaten Bird in allen deutschen Staaten Eingeführt die Turnerei. Lustig hebt nun an das Ningen, Necken, Strecken, Schwingen, Springen Tüchtig wird geübt der Leib, Und gestählt zu Kraft und Tugend Wird die ganze deutsche Jugend — Welch erhabner Zeitvertreib!

Deutsche Mützen, beutsche Röcke, Deutsche Bärt' und Anotenstöcke Hat erlaubt die Polizei. Frei' Entwicklung, freies Leben, Alles ist uns frei gegeben! Heisa hoch! die Turnerei!

Dank den hohen Obrigkeiten! Sie verstehen unfre Zeiten: Borwärts foll die deutsche Welt. Macht nur keine schlechten Wige! Denn es steht ja an der Spitze Bater Masmann,†) unser Held.



f) 1. Buch ter Chrenifa 13. Cap. Bere 8 und 10. Ben ten Gabitern senterten sich aus zu Darth in bie Burg in ber Buffen ftarte helten und Kriegsleute, die Echild und Spieß sühreten; und ihr Angesicht wie ber Lömen, und schnell wie bie Rebe auf ben Bergen. — Der vierte Da gnunna. (Ann. S.3.)

#### Edweigethaler. †)

9. Juni 1843.

Alle laufen, Sich zu verfaufen; Glaubt nicht, bag ihr's allein verfieht, Auch ich merte Hofpoet.

Beranger.

Del.: Bringt mir Blut ter etlen Reben.

Wollt' ein König mir doch geben Lenfion!

D wie ließ' ich hoch ihn leben,

D wie würd' ich ihn erheben! Pension!

Sagt, was kann von euch erwerben Unfer eins?

Soll ich benn vor Hunger sterben? Soll und muß benn ganz verderben Unser eins?

Drum juchhe! juchhe! ich bin ein Hofpoet!

Denn das bringet noch Gewinn ein: Deutsches Bolt, verzeih — ich bin ein Hofpoet!

Ei, wie klingt es so erquicklich: Pension!

Ja, ich find' es gut und schicklich, Und ich nehm' auch augenblicklich Pension!



f) Jochmann's Retiquien von Zichotte III, 2022. "In der guten Stadt Um tam — und sommt vielleicht noch jest, — von den nenn daugen Stadtgeistlichen jede Woche Einer an die Reiche, kimmtliche im Laufe dieser Woche vorsommenden Leichen von Stande zu berredigen, Wellten die Erben des Verfrorbeiten dem chematigen Beichtvater Leiselben, auch wenn an diesem die Reiche

#### Die ungerechten Richter.

26. Juni 1843.

Webe bem, ber eine andere Bolitif anerfennt als biejenige, welche bie Rechtsgesethe beitig balt.
Rant, Rechtsiehre S. 161.

Del.: Ginb wir vereint gur guten Ctunte.

D könnten unfre Kerker sprechen, Ihr Herrn von der Gercchtigkeit! Da würden euere Berbrechen Und zeigen, wie gerecht ihr seid, Wie ihr gesaßt von's Teufels Krallen Euch machtet zu des Lasters Knecht Und schnöder Willfür zu Gesallen Bergaßet Gott und Ehr' und Recht.

Ihr habt gestempelt zum Verbrechen Die Liebe für das Vaterland;
Ihr habt versolgt das freie Sprechen Und eingekerkert und verbannt.
Ihr habt gewußt in eurem Leben, Gewußt was recht ist, wahr und gut: Nur Gott im himmel kann vergeben Was ihr in seinem Namen thut.



richt war, den Vorzug geben, so mußten sie vor alen Tinger dem Wöchner einen Thater abretchen. Daß hieß: der Schweigerbater. Der Lusbend, ungeachtet seiner beschränkten örtlichen Verdutung, ihr vielleicht einer allzemeinern Anwendung fähig nich weith. Schriftiellerpensionen 3. B., wie ließen sie sich treffender bezehlmen als durch biesen — Schweigethaler?", (Anm. H.S.)

#### Der driftliche Staat.

15. Juni 1813.

Mel.: Brüber, lagert end im Areife.

Seht, wie schwer die Aehren schaufeln, Wie am Baum die Aehfel ganteln! 's Wächst so viel auf Gottes Erbe, Doch für unser einen nicht.

Vieh auf Weiden, Wild in Wäldern, Korn und Futter auf den Feldern.

Reben an der Berge Rücken, Gerft' und Hopfen zum Entzücken.

Fisch' in Teichen, Bögel in Lüften, Gold und Silber in ben Klüften.

Wenigen gehört das Beste — Ach, wir andern sind nur Gäfte.

Nicht ein Halm, nicht eine Blume Ward uns hier zum Eigenthume.

Wird denn unfer Tag nicht naben, Wo wir unfer Theil empfahen?

Sind die hohen und die Reichen, Sind nicht alle unsers Gleichen?

Sollen Gottes Güter werden Nie gemeinsam hier auf Erden? 's Wächst so viel auf Gottes Erde, Nur für unser einen nicht.

#### Rein Rommunismus!

26. Juni 1843.

Ah! pour rire
Et pour tout dire,
Il n'est besoin, ma foi,
D'un privilège du roi.
Béranger.

Mel.: Genießt ben Reis bes Lebens, man lebt ja nur einmal.

"Ach, wären beine Lieder Doch etwas milber nur, Sie würben hin und wieder Lassieren die Censur."

Das ist in unsern Tagen Ein schöner Dichterhelb, Der nur versteht zu sagen Was ber Censur gefällt.

Dazu, daß man's vernichte, Berfass' ich kein Gedicht. Ich sag' es euch: ich dichte Für die Censoren nicht.

#### \*

## Das Lied bom deutiden Philifter.

8. Juni 1843.

Mel.: Wohlauf, noch getrunken den funkelnden Weln. Der beutiche Philister das bleibet der Mann, Auf den die Regierung vertrauen noch fann, Der passet zu ihren Beglückungsideen, Der läßt mit sich Alles gutwillig zeschehn. Ju vivallera, ju vivallera, ju vivalle ralle ra! Befohlener Maßen ift stets er bereit, In fioren, zu hemmen den Fortschritt der Zeit, Zu hassen ein jegliches freie Gemüth Und Alles was lebet, was grünet und blüht.

Sprich, dentiche Geichichte, bericht es der Leett, Leer war doch dein größter, berühmteiter Geld? Der deutsche Philister, der deutscheite Mann, Der Alles verdirbt was man Gutes begann.

Was schön und erhaben, was wahr ist und recht, Tas fann er nicht leiden, das sindet er schlecht. So ganz wie er selbst ist, so tläglich, gemein, Hausbaden und ledern soll Alles auch sein.

So lang der Philister regieret das Land, Ji jeglicher Fortschritt darans wie verbannt: Denn dieses erbärmliche seige Weichtecht, Das kennet nicht Ehre, nicht Tugend und Neckt.

Di Etlav der Gewohnheit, du Knecht der Gewalt, D fäme dein Simson, o fäm' er doch bald! Du dentscher Phitister, du gräftlichte Qual, O holte der Tensel dich endlich einmal!

Dech leider hat Belzebub teinen Geichmad Un uniern Philistern, dem lumpigen Pad, Und wollten sie selber hinein in sein Haus, So schmiss er die Kerle zum Tempel hinaus.

## Des heiligen romijden Reichs Bienentorb.

12. Juni 1843.

Mel.: Seht ichwingen wir ben But.

Du bentscher Vienenschwarm, D daß sich Gott erbarm'! Was hast du Alles schon gemacht! Du mühst und quälst dich Tag und Nacht, Und bringst es doch nicht weiter.

Du Bolt voll Industrie, Boll Geist und Poesie, Du dringst in Aunst und Wissenschaft Und holst heraus den besten Saft Und füllest deine Zellen.

Du eble Nation! Was aber ist bein Lohn? Sind beine Waben voll und schwer, So kommt ein fremder Zeidelbär Und holt dir deinen Honig.

Und ist zerstört dein Haus, Was machst du dir daraus? Du fängst von neuem an zu bau'n Und holst im stillen Gottvertrau'n Dir wieder neuen Honig.

Und find die Waben voll, Kommt wieder blind und toll Ein neuer fremder Zeidelbär, Wol gar der Moscowiter her, Und holt dir beinen Honig. So geht es alle Zeit, Jest und in Ewigteit: Wir mühn uns alle Tag und Nacht, Und haben wir dann was vollbracht, So ist's nur für die Bären.

D beutscher Bienenschwarm! D baß sich Gott erbarm'! Die Weltgeschichte zeigt es tlar, Daß so es ist und immer war: Wir sind und bleiben Vienen.



#### Geiellichaftslied.71

25. November 1842.

Met.: Wein Lebenstauf ift Lieb' und Luft.
Auf, Brüber, laßt uns luftig sein Bei Sang und Bechertlang!
Stimmt an bei diesem tühlen Wein Aur muthig einen Sang!
Denn was wir singen, jedes Lieb Hat die Censur passiert.
Auch sonst uns ja tein Leid geschiebt,

Wie singt es sich, wie trinkt es sich Doch gar zu schön und gut, Benn man so recht herzinniglich Nur was Ersaubtes thut; Wenn keine wilde Leidenschaft Das frohe Wesen stört; Benn Alles geht recht musterhaft Und wie es sich gehört. Dier gilt ein frischer Lebensmuth, hier gilt das Frohe nur. Wer traurig ist und mürrisch thut, Soll unter die Censur! Die streicht ihm alle Noth und Pein Und allen Murrsinn aus. Drum, Brüder, laßt uns lustig sein!

Wie groß ist unsver Freuden Kreis! Was ist nicht überhaupt Dem, der sich recht zu freuen weiß, Nicht Alles noch erlaubt? Erlaubt ist Freundschaft, Lieb' und Weine Und auch ein traulich Wort.†) Drum, Brüder, laßt uns lustig sein Und jagt den Kummer fort!

in Der Brestauer Cenfor ider Beligeipräfident Seinte) hatte im einem Neujahrstiede 1843 folgende Berfe:

Ja, keine Zeit ist jemals schlecht: In jeder lebet sort Gesühl für Wahrheit, Ehr' und Recht Und sür ein freies Wort. —

#### alfo geandert :

Ja, telne Zeit lit jemald ichlecht: In jeder lebet fort Eefühl für Freundschaft, Lieb' und Recht Und für ein traulich Wort.

Er batte gewiß and das Recht nicht geften lassen, wenn sich dafür nur so ein traulicher Reim fände!
(Unn, H.S. — vgl. Ges. W. Ud. III. S. 288. Unm. 28).

Ja, unermeßlich groß und weit Ist univer Freuden Kreis: Die ganze West und jede Zeit, Und auch das Paradeis. Wir singen froh von allerhand, Was man nur denkt und glaubt. "Was ist des Deutschen Vatersand?" Ist uns sogar ersaubt.

Drum, Brüber, laßt uns lustig sein Bei Sang und Becherklang!
Stimmt an bei diesem fühlen Bein Nur nuthig einen Sang!
Denn was wir fingen, jedes Lied Hat die Cenjur passiert.
Pluch sonst uns ja fein Leid geschieht: Wir sind ja toleriert.



## Zu Badens Berjaffungsfeier 22. August 1843.

21. August 1843.

Mel.: Schier dreißig Jahre bift bu alt.

Es blüht im Lande Baben Ein Baum gar wunderbar, Sat immer grüne Blätter, Und blüht troh Sturm und Wetter Schon fünfundzwanzig Jahr.

Die Früchte die er bringet Die find Gefet und Recht, Gemeinfinn, Bürgertugend Für uns und unfre Jugend, Fürs fünftige Geschlecht.

Die Hand die ihn gepflauzet, Gefegnet sei die Hand! Dant muß ihr heute bringen, Ja heißen Dant ihr fingen Das gange Baterland.

Bring immer beine Früchte, Bring beinen Segen bar! Laß hoffen uns nicht vergebens, Sei du der Baum des Lebens Und Gfückes immerdar!

D mag dich Gott behüten Bor Willfür und Gewalt! Wie heute bei beiner Feier Blüh immer frischer und freier, Du Zierd' im beutschen Bald!



#### Das Sohelied bom Cenjor.

15. Juni 1843.

Ihr Rader, wollt ihr denn ewig leben? Friedrich d. G. (Preuß II, 54.)

Mel.: Seit Bater Roah in Becher gob.

Man hat besungen die ganze Welt, Warum den Censor noch nicht? Er streicht ja, weil es ihm nicht gefällt, Ans ihn ein jedes Gedicht. Mir wurde die Preffreiheit: Im finge bei aller Cenfur und den Strafen der Potizei Ganz frank und frei Von nun bis in Ewigteit.

Ind ift der Censor Geheimerath Und steht er hoch oben an, Er ist und bleibet in Kirch' und Staat Der allergefährlichste Mann. Ihr wist nicht, was Censor heißt! Das heißt ein Gedanten-Berderber und Mörder und Schinderknecht,

Der widers Recht Todt qualt den lebendigen Geist.

Und wäre gewesen auf Erben schon Zu Christi Zeiten Censur, Wir hätten alle von Gottes Sohn Nicht eine einzige Spur. Es hätte ganz sicherlich Ter Cenier gestrichen Gott Bater und Sein und den heil'gen Geift,

Was christlich heißt, Geftrichen mit Einem Strich.

Und wäre gewesen auf Erden schon In Luthers Zeiten Censur, Wir hätten von der Resormation Nicht eine einzige Spur, Es hätte zu guter Leht Ein päpstlicher Censur gestrichen nicht nur das was Luthrisch war,

Die Bibel jogar Weil Luther sie übersept. Jest wisset ihr was ein Censor ist Und was Censoren so thun, Und weil ihr jeso denn beides wist, Fragt ihr: was machen wir nun? Das wird euch jest deduciert! Frisch! macht die Censur und Censoren mit jegtichem Hohn und Svott,

Juchhe! capott, Daß keines mehr existiert!

Und wenn ein Cenfor mal denkt ans Frei'n, So macht's das Mädel ganz recht, Wenn's spricht zu ihm: ei, was fällt dir ein? Ein Cenfor ist mir zu schlecht! Du treibest Gedankenmord, Und weil mir nach Gottes Geboten der Mörder verschäftet ist

Zu jeder Frist, Drum, Mörder, packe dich fort!

Und wenn ein Cenfor ins Wirthshaus tritt, Und fordert rheinischen Wein, So sage der Wirth ihm: den hab' ich nit! Und schenke Kräher ihm ein. Der edlere Wein hat Geist: Ersühr' es der Censor, so würde der Geist doch in jedem Wein

Nicht sicher sein Bor dem was Censieren heißt.

Und wenn ein Cenjor euch tommt ins Haus, So habt Erbarmen nur nicht, So weist den Lumpen zur Thür hinaus, Hinaus den esenden Wicht! Und jeglicher sprech' es aus: Wir dulden in feiner Gesellschaft im Lande die Kerle mehr.

Bei meiner Chr! Es barf mir kein Cenfor ins Saus!

Das Lied das soll nun gesungen sein So lang Censoren noch sind. Heil jedem, welcher bei Bier und Wein Dies Lied herzinnig beginnt!
Dem Censor verdorre die Hand!
Es grün' und es blüh' in dem heimischen Voden die Brekfreiheit

Auf ewige Zeit! Hoch sebe das Vaterland!



#### Das Lied bon den Edriftgelehrten.

16. Juni 1843.

Webe end Schriftgelehrten, denn ihr ben Schliffel ber Ertenninis habt. Ihr tommt nicht hineln, und wehret benen, so hineln wollen.

Quea3. XI, 52.

Mel.: Bas glängt bort bom Balbe im Connenichein.

Wer sitt so geschäftig im Stübchen babeim Bei der Lampe spärlichen Flammen? Wer philosophieret und meditiert, Wer liest, schlägt nach und wer excerpiert Und schreibet so Vieles zusammen? Ihr fragt: wer können die Männer wol sein? Tas sind, das sind Deutschlands Schriftgelehrten allein. Wer dringet so tief in die Wissenschaft,
So tief in die tiesesten Tiesen?
Wer redet hebräisch, griechisch, satein?
Wer lieset chinesisch, und obendrein
Sogar auch die Hieroglyphen?
Ihr fragt: wer können die Männer wol sein?
Tas sind, das sind Dentschlands Schriftgelehrten allein.

Wer weiß von Himmel und Hölle so viel, So viel von dem künftigen Leben? Von Gott und den Engeln und Jesu Christ, Und was denn der Tensel recht eigentlich ist, Und was sich seit Abam begeben? Ihr fragt: wer können die Männer wol sein? Das sind, das sind Deutschlands Schriftgelehrten allein.

Wer weiß, wie die Erde war, wie sie ist, Und was wol darans noch entstehet? Wer tennet, was drin ist und drans ist und drum? Wer sieht sich genau nach Allem um, Was sliegt, schwimmt, stehet und gehet? Ihr fragt: wer können die Männer wol sein? Tas sind, das sind Dentschlands Schristgelehren allein.

Wer ichreibt für Gewerbes und Preffreiheit? Wer redet vom Fortschrittsglücke? Wer bleibet sigen im Roeveo, Lateinische Narren in Folio Mit Magisterzopf und Perrücke? Ihr sragt: wer können die Männer wol sein? Zas sind, das sind Dentschlands Schriftgelehrten allein.

Wer will von dem dentschen Baterland So wenig als möglich nur wijsen? Wer preiset und lobet so ohne Scham Uns jeden ausländischen Quart und Kram

Für töstliche Lederbiffen?

Ihr fragt: wer fonnen die Männer wol fein?

Das sind, das sind Deutschlands Edriftgelehrten allein.

Wer lehrt was erhaben und schön ist und gut, Was Freiheit und Recht ist und Tugend? Und ist doch selbst so gesinnungssos, Alles tüchnigen Wirtens so baar und bloß Vor einer begeisterten Jugend? Ihr sragt: wer können die Männer wol sein?

Das find, das sind Deutschlands Schriftgelehrten allein.

Wer ihnt jo beseelt für der Menschheit Wohl?

Wer zeigt fich der Freiheit gewogen?

Wer icht für Wahrheit, wer ichreibet von Redt,

Und dient der Gewalt als gehorsamer knecht

Und macht fich zum Hofdemagogen?

Ihr fragt: wer tonnen die Manner wol fein?

Dat find, das find Doutschlands Schriftgelehrten allein

Wer geizet nach Titeln, nach Orden und Geld Sein ganzes gelehrtes Leben?
Wer ist, wenn man nur ihn erträglich stellt,
Der zusriedenste Mann in der ganzen Welt
Und jeder Regierung ergeben?
Ihr fragt: wer können die Männer wol sein?
Das sind, das sind Tentichlands Schriftgelehren allein.

#### Aller Anfang ift ichwer.

28. Juni 1843.

Mel.: Ueb' immer Treu' und Rebitchteit. Bas fangen wir denn jeho an? Wir sind verzweislungsvoll. O daß man nichts mehr schreiben kann! Das ist doch arg und toll.

Was fangen wir denn jeho an? Wir sind in großer Noth. O daß man nichts mehr lesen kann! O Gott, die Press' ist todt.

"Frag nicht: was fängt man jeho an? Das ist einmal der Lauf: In Deutschland fängt man niemals an, In Deutschland hört man auf."



# Aus dem "Maitrank"."

#### Der erite Mai.

1. Wai 1814.

Mel.: Seht ihr tret Reffe ver tem Wagen? Ein erster Mai — nur Eine Hoffnung, Die Hoffnung, die der Frühling giebt. D Baterland, was soll das Berz thun, Das dich so treu und innig liebt?

Es foll aus diesem Frühling lernen, Daß auch dein Frühling einst erscheint, Ein Mai der jede Thräne trochnet, Die jest um dich die Liebe weint.

Und doch betrübt mich ernster Zweifel — Wann werd' ich singen froh und frei: D Baterland, es ist geworden Auch jeht für dich ein erster Mai!



#### Rur nicht lejen, immer jingen!

v. Goethe.

7. December 1843.

Die Zeit des Lesens ist vorbei, Das Lied, es ist geworden frei. Es ist entstogen dem Papiere, Worauf es lange lag gekannt; Nun zieht's zum heiligen Turnicre Kür Freiheit, Recht und Baterland. Die Zeit des Lesens ist vorbei, Das Lied, es ist geworden frei. Es will die lette Basse werden In des gebengten Volkes Hand, Die allerlette Bass' auf Erden Für Freiheit, Recht und Laterland.

Die Zeit des Lesens ist vorbei, Das Lied, es ist geworden srei. Unsichtbar schwebt's auf Geisterichwingen Und tönt und hallet Tag und Nacht — Ihr könnt's nicht mehr zum Schweigen bringen, Wenn ihr die Welt nicht taubstumm macht.



#### Sindurch!

10. Mai 1811.

Mel.: Ste ging zum Sonntogstanze. Ihr wollet vorwärts schreiten, Und suchet einen Weg? Im wilden Meer der Zeiten Ift weder Weg noch Steg.

Da gilt nur keckes Springen, Da gilt nur Kraft und Muth, Und ein beharrlich Ringen Mit finrmbewegter Flut.

Hindurch trot allen Winden Und trot der Wellen Spiel! Wir suchen nicht, wir sinden — Hindurch! ist unser Ziel.

#### Der alte Dificier und jein Cohn.

Eine mahre Geichichte.

26. December 1843.

Was mir mein Sohn boch Kummer macht! Er ist, das hätt' ich nie gedacht, Ein Demagog geworden. Er wird nun avanciern nicht mehr, Er friegt, bei Gott und meiner Ehr'! Nicht einen einz'gen Orden.

Er liest verbotne Schriften nur, Verspottet jegliche Censur, Schimpst uns Aristofraten, Er spricht vom wahren freien Wort, Er räsonniert in Einem fort, Sogar vor den Soldaten.

Er ist bod, nichts als ein Solbat, Und spricht von Schule, Kirch' und Staa Bon Gott und allen Teuseln, Er sucht's versluchte Freiheitsgist Den Officier'n durch Wort und Schri Tagtäglich einzuträuseln.

Er spricht von schnöber Söldnerei, Bon Stlaverei und Tyrannei, Er spricht von Menschenrechten. Er darf doch auf der ganzen Welt Nur denten, wie er soll als Held Für seinen König sechten!

Ich selber bin ein Officier — Was denkt der König nun von mir, ; Daß mir das muß passieren! Jung, stell das Räsonnieren ein! Läst du es nicht bei Zeiten sein, Ich nuß dich denuncieren.

## Lied eines penfionierten Poeten.

3. Mai 1844.

Jam et pecuniam accipere docuimus.

Tacitus de Germ, 15.

Mel.: 's Sft nichts mit den alten Weibern!

Einst hab' ich auch gesungen Fürs liebe Baterland, Und wie war ich doch begeistert Und für Freiheit entbrannt!

Was half mir die Begeistrung? Ich litt dabei nur Noth: Jubelnd sang ich Freiheitslieder Und ich hatte kein Brod.

Es past die Anechtschaft besser Für den gesehrten Stand: Naum gedacht noch, und es hatte Gleich das Blatt sich gewandt.

Drum bin ich jeht geworden Ein Dichter mit Penfion. Alle Kunft erhält Belohnung Nur vom Königesthron.

Was brauch' ich jeht noch Freiheit? Was brauch' ich's Vaterland? Hab' ich doch dreihundert Thaler Gutes preußisch Conrant.

Willtommen, Bruder Geibel! Und Bruder Freiligrath! Und du lieber Bruder Kopijch Ich bin ener Kamrad.

## Blinder Gifer ichadet nur.

4. Mai 1844.

Mel.: Es fann ja nicht immer fo bleiben.

Was rühmen sich andere Völker So sehr der Vortresslichkeit doch! Wir brauchen nicht erst uns zu rühmen, Wir sind weit vortresslicher noch.

Wir haben die geistreichsten Leute, Sind eine gelehrte Nation. Was andere wollen und suchen, Das fanden, das haben wir schon.

Geht mal auf die Leipziger Meffe Und seht aus dem Meffatalog, Was wieder für herrliche Friichte Der geiftige Fleiß uns erzog.

Zwar ist noch nicht Alles verwirklicht, Doch ist bei uns Alles gedacht. Wenn's auf dem Papiere nur siehet, Wird's leicht auch ins Leben gebracht.

Doch bleiben wir beim Jbealen Und fühlen uns glücklich und frei. Sonst wär's ja, käm' Alles ins Leben, Mit unserem Leben vorbei.

## Das ermachte Bewußtsein.76

7. Mai 1844.

Met.: Ein Jäger aus Churpfals. Bei einer Pfeif' Taback, Bei einer guten Pfeif' Taback Und einem Glase Bier Politissieren wir.

Ju ja ju ja! gar glüdlich ift fürwahr der Staat, Der jolche Bürger hat!

> Da wird dann viel erzählt, Gar viel und mancherlei erzählt, Gestritten und gelacht, Und mancher Wiß gemacht.

Dann stoßen wir auch an, Auch auf die deutsche Freiheit an, Und unsre Polizei Sipt fröhlich mit dabei.

llnd wenn die Stunde schlägt, Und wenn die Bürgerstunde schlägt, Löscht man die Lichter aus, Und wir, wir gehn nach Haus.



#### Belthiftorifder Troit.

4. Mai 1844.

Mel.: Beifafa, Carafchi.

Daß die Sonne stehet Und die Erde gehet, Weiß jeht jedermann. Auch vor wenig Jahren Hat's der Papst ersahren, Daß die Erde geht, geht, geht Und die Sonne steht. Walilei mußte, Beil er's so nur wußte, Biderrusen dies. Vor dem heil'gen Vater Bat er's ab, dann trat er Auf und ries: "sie geht, geht, geht Und die Sonne steht!"

Und mit unserm Streiten Geht es wie vor Zeiten Ebenso noch jest. Gilt auch für Verbrechen Was wir heute sprechen, Dennoch ist es wahr, wahr, wahr Heut' und immerdar.

#### \*

## Die Freiheitsfrage.

29. Mai 1844.

Mel.: Wer so ein saules Gretchen hat. O liebes beutsches Vaterland, Ob's dir wol noch gelingt, Daß Wahrheit wird die Freiheit, Wovon man sagt und singt?

Die Freiheit ist ja nur ein Lieb, Das hie und da erklingt, Benn man zu Scherz und Kurzweil Beim vollen Becher singt.

Im Liede lebt die Freiheit nur — Wenn man das Lied begräbt, Dann hat die deutsche Freiheit Am längsten auch gelebt.



Was lange währt, wird gut,

Die drei Schweizer.

6. April 1844.

Mcl.: Was foll ich in der Fremde ihun? Mit meinem Liebchen an der Hand Ift mir die Zeit entflohn. O weh mir armen Lieutenant, Wie lange wart' ich schon! Bezög' ich doch nur bald, ja bald la la la la la la la la Das Capitänsgehalt!

Zehn Jahre bin ich Candidat, Zum Warten wie verdammt. O glücklich wer ein Liebchen hat Und kommt dann gleich ins Amt! Ein Amt auch noch so klein, so klein, Ach wär' ein Amt nur mein!

Ich bin Affessor funfzehn Jahr Und Bräutigam zugleich, An Allem arm, wie ich es war, Und nur an Hoffnung reich. Heirathen möcht' ich bald, ja bald, Doch hab' ich kein Gehalt.

Geduld ist eines Christen Psticht, Hoffmung sein schönstes Gut. Drum, lieben Brüder, klaget nicht, Und sasset frischen Muth! Ja, lieben Brüder, Muth, nur Muth! Was lange währt, wird gut.

#### 'Mtorgen, Berr Bifcher!

30. März 1844.

"Die Restegion macht ein natues Producteren in neuester Zeit unmöglich —— c3 ist jest in Allem ein Haar."

Gr. Bijder.

Diel.: Pring Gugen, ber eble Ritter.

Wenn der Frühling kommt hernieder, Singen Bögel hin und wieder Ihre füßen Melodei'n. Frösch' und Unten dann erwachen, Kommen schnell aus ihren Lachen, Schrei'n und plärren mit darein.

Mß wir von dem Frühling sangen, Der in Deutschland angesangen, Stimmte gleich das Volt mit ein. Schriftgesehrte Frösch' und Unten Kamen hinterdrein gehunten, Wollten gern uns überschrei'n.

Und sie schrien und plärrten gräulich, Unser Sang sei ganz abscheulich, Und in jedem sei ein Haar; Alles sei nur ein Negieren, Und naives Producieren Sei unmöglich immerbar.

Sperrt nur immer auf den Rachen, Ihr in euren trüben Lachen, Euer Schreien stört uns nie. Was wir singen, was wir sangen, Was wir wünschen und verlangen, Ist und bleibt doch Poesie.

#### Lauter triftige Grunde.

30. April 1844.

Mel.: Hönselein, willst du tanzen?
"Deutscher Mann, willst du sprechen Nicht auch ein freies Wort?"
D nein, ich kann nicht sprechen, Es ist hier nicht am Ort. Ich will noch werden allersei, Und wenn ich sprech' ein bischen frei, So werd' ich weiter nichts.

"Deutscher Mann, willst du sprechen Nicht auch so frei wie wir?" D nein, ich kann nicht sprechen, Fürwahr, es schadet mir. Ich will noch haben mehr Gehalt, Und sprech' ich sie so werd' ich alt Und kriege weiter nichts.

"Deutscher Mann, willst du sprechen Nicht auch wie jeder Christ?" D nein, ich kann nicht sprechen, Weil's zu gefährlich ist. In Untersuchung mag ich nicht, Weitläuftigkeiten lieb' ich nicht, Drum sprech' ich lieber nichts.

#### 學書

## Gin Gleichnig.

11. März 1844.

Met.: Es ift ein Schuß gefallen. Es ging ein Handwerksbursche Noch spät im Dämmerschein, Da fiel er unversehens In eine Grub' hinein. Uch! ach! o web! Und unten in der Grube, Da stöhnt's und regt es sich. Das ist ein Wolf, so denkt er, D Gott, wie rett' ich mich!

Den Wolf sich abzuwehren, Heult er so gut er kann; Gleich sängt sein Hausgenosse Mit ihm zu heulen an.

Sie heulen alle beibe Und heulen immerzu; So wie sich eins nur reget, Gleich geht's hu ha ha hu!

Doch als ber Morgen grauet, Da ist kein Wolf zu sehn: Bwei arme Handwerksburschen Stumm vor einander stehn.

Wer sind die Handwerksburschen? Das ist doch jedem klar: Das Volk und die Regierung Die sind es offenbar.

#### 19

## Gestern und Seute.

27. December 1843.

Mel.: Frisch auf zum fröhlichen Jagen. "Wer's will, das Wahr' und Rechte, Er zeig's mit Herz und Hand, Er steh' als Mann und sechte Hürs liebe Vaterland, Er zeig's an jedem Orte, Er zeig's durch Schrift und Worte, Er zeig's durch Schrift und Worte, Er zeig' es durch die That!"

Wo find doch nun die Leute, Die gestern so gedacht? Wie anders sind sie heute Nach einer einz'gen Nacht! Wie waren sie doch trunken Vom Freiheitswein gar sehr! Und heute, die Hallunken! Wan kennt sie Kallunken!

Ach, ener Freiheitsstreben Ist Wortschwall, leerer Tand. Ihr wollt für euch nur leben, Nicht für das Vaterland. Iluch enerem Getriebe! Inch enren Henchelei'n! Ihr habet keine Liebe Als nur für euch allein.

Du Urquell alles Guten, D Liebe, stell dich ein, Und wasch mit beinen Fluten Die Menschheit wieder rein! Komm, reiche Segensquelle, In jegliches Gemüth, Daß an der Selbstsucht Stelle Der Freiheit Blume blüht!



#### Mertt's eng!

11. Mat 1844.

Mel.: Es tann uns nichts Schönres erfreuen. Der Frühling ist wieder gekommen, Die Sonne die scheinet so heiß, Sie ruset hervor in das Leben So manches Gewürm und Geschmeiß. Von allem Geschmeiße das schlimmste, Das schlimmste in der gauzen Natur, Das sind die politischen Philister, Das sind die Gemäßigten nur.

Sie schwirren am Baume der Freiheit, Und thun mit ihm freundlich und sein, Sie sassen ihm grünen und knospen Und wünschen ihm fröhlich Gedeihn.

Doch will er dann Blüthen entfalten, Dann haben sie's so nicht gemeint, Dann nagen sie ab ihm die Blüthen, Und sind sein entschiedenster Feind.

Und könnet ihr dies nicht begreifen Und wollt ihr es besser verstehn, So denkt an die Inlitage Und das was in Polen geschehn.



## Dies irae, dies illa.

9. December 1843.

Mel.: Berg, laß bich nicht gerfralten.

Es tommt der Tag der Nache, Fürwahr, er tommt einmal Für die gerechte Sache, Für unfre Noth und Qual.

Dann giebt die Wahrheit Kunde, Wer für und mit uns war, Und alle Lumpenhunde Die werden offenbar. Dann haben wir gesitten Umsonst für Freiheit nicht, Und nicht umsonst gestritten Den Kampf für Necht und Licht.

Es kommt der Tag der Nache, Fürwahr, er kommt einmal Für die gerechte Sache, Für unfre Noth und Qual.

#### \*

#### Unfere practifche Geite.

4. Mai 1844.

Diel.: Wenn hier a Topp mit Bohne fteht.

Sin Deutscher muß recht gründlich sein Und anders thut er's nie. Hat er am Aermel einen Fleck, Studiert er die Chemie.

Und er studieret Jahr und Tag Bis er's herausgebracht, Wie man aus Leinwand, Seid' und Tuch Die Klecks' und Flecke macht.

Und wenn er endlich Alles weiß, Dann ist es einerlei: Zwar ist der Fleck noch immer da, Doch ist der Rock entzwei.

So construiert er auch den Staat, Studiert was Freiheit sei. Doch eh er weiß was Freiheit ist, Jst's selbst mit ihm vorbei.

## Unjere Zeichen.

4. Mai 1841.

Diel .: Unfre Bater find gefeffen.

Unfer Glaube ist die Freiheit, Unsre Hossenung ist das Necht. Unsre Liebe sucht ein Disseit, Will ein glüdliches Geschlecht.

Ja, wir glauben an die Freiheit, Ja, wir hoffen noch ein Recht, Und aus Liebe für die beiden Ziehn wir muthig ins Gefecht.

Freiheit, Recht und Liebe stehen Luf der neuen Zeit Panier, Und mit diesen Zeichen kämpfen, Siegen ober sterben wir.



## Aus den "Hoffmann'schen Tropfen."77

Beschränfung der Preffreiheit ift eine Stüte und ein Beweis ber Tyrannei. Johannes von Müller, Werke 27, 207.

Auch die milbeste Censur ist ein Übel. Dahl mann, Politik, 1. Th. S. 305.



#### Die ichwarzen Sufaren.

Im dritten Jahre nach dem fünfhundertjährigen Buchdruckerjubileum.
28. Junt 1843.

De I .: Die beil'gen brei Ronig mit ihrem Stern.

Rest habt ihr gewonnen schon wieder die Schlacht, Das heißt: ihr habt uns zum Schweigen gebracht. Dech wer da schweigt, der ist noch nicht todt, Unsterbliche sterben von keinem Verbot.

Wir schwarzen Husaren, wir winzige Schaar, Wir sind unsterblich wie keiner noch war. Der deutsche Bund geht ehr aus der Welt, Als wir vierundzwanzig verlassen das Feld.

Juchheißa, wir sind noch frisch und gesund, lind kümmern uns den Teusel um den deutschen Bund. Drum jubelt nur und lachet jest! Bald kommt's auch an uns und wir lachen zulest. Jit groß eure Schaar wie das Sternenbeer, Habt ihr Protofolle wie Sand am Meer, Und hättet sogar Napoleons Macht — Wir schwarzen Hujaren gewinnen die Schlacht.



## Die heilige deutiche Dreifaltigfeit.

23. Ceptember 1843.

Mel.: Wer ist der Ritter hochgeehrt, Der hin gen Often zieht?

Wich hat das Wörtlein Vaterland
Begeistert früh und spat,
Zu allem Guten hingewandt,
Zu jeder edsen That.
Doch Deutschland ist mein Vaterland —
Was soll ich wirfen hier?
Wein Thun und Treiben bleibt nur Tand:
Es sehlt ein Titel mir.
Drum einen Titel dir erwirh,
Sonst, edser Deutscher, schweig und sirb!
Ein Deutscher, ein Deutscher
Gilt ohne Titel nichts.

Wol that ich still und öffentlich Fürs Vaterland gar viel;
Das Vaterland, es war für mich Mein Lebenszweck und Ziel.
Doch Deutschland ist mein Vaterland — Verdienst umsonst sich quält:
Ich werde niemals anerkannt,
Weil mir ein Orden sehlt.
Drum einen Orden dir erwird,
Sonst, edler Deutscher, schweig und stirb!
Ein Veutscher, ein Deutscher
Gilt ohne Orden nichts.

Wenn das Verdienst den schönsten Kranz Mir auf die Stirne drückt,
Wenn mir der Ruhm mit hellstem Glanz Den Lebensabend schmückt —
Uch! Deutschland ist mein Vaterland,
Da blüht für mich kein Heil,
Da sehlt mir Ansehn, Rang und Stand —
Mir ward kein Amt zu Theil.
Drum einen Staatsdienst dir erwirb,
Sonst, edler Deutscher, schweig und stirb!
Ein Deutscher, ein Deutscher
Gilt ohne Staatsdienst nichts.



## Ultimatum.75

26. Ditober 1843.

Laßt endlich ab von eurer schnöden Richtung! Laßt endlich ab! fürwahr, es ist genug. Entweiht nicht ferner mehr die heil'ge Dichtung Mit eurem Heucheln, eurem Lug und Trug!

Ihr treibet Hohn und Spott mit der Geschichte, Und mit der Wahrheit Taschenspiel und Tand. Ihr macht zu Gelden Schuft' und Bösewichte Und hüllt sie in der Unschuld rein Gewand.

Der Selbstsucht Siege seiert ihr in Liebern, Der Willfür windet ihr den Lorbeerkranz; Erhadnes seht ihr im Gemeinen, Niedern, Und schmückt das Laster mit der Tugend Glanz.

Der Fürsten Frevel sucht ihr zu entschuldigen, Sucht zu entfündigen was in Sünde ichied, Wist todten Herrlichkeiten noch zu huldigen, Singt jedem Allerhöchsten gern ein Lied. Laßt enblich ab von eurer schnöden Richtung! Laßt enblich ab! fürwahr, es ist genug. Entweiht nicht serner mehr die heil'ge Tichtung Mit eurem Heucheln, eurem Lug und Trug!

## \*

# Die deutschen Beimatlosen an ihre Bruder.

5. Juli 1843.

Mel.: Wo Muth und Kraft in beutscher Secle flammen. Wo lebt in beutschen Herzen noch Erbarmen Und Mitgefühl für unfre Qual und Noth? Habt ihr für uns, die heimatlosen Urmen, Nichts als Berbannung nur und Hungertod?

Wie furchtbar ist's, wie grausend! Ach, fünfundzwanzig tausend,†) Die irren heimatlos durchs Vaterland, Bon Ort zu Ort vertrieben und verbannt.

Millionen mag ein deutscher Fürst verschwenden, Er thut's sogar mit euerem Berlaub — Uns aber wollt ihr nicht ein Obdach spenden Noch unserm Jammer eine Handvoll Staub!

Wie furchtbar ist's, wie grausend! Ach, sünfundzwanzig tausend, Die irren heimatlos durchs Vaterland, Bon Ort zu Ort vertrieben und verbannt.

Wollt ihr noch Christen sein, so zeigt's durch Thaten, Und treibt nicht mehr mit Christi Worten Spott!

<sup>+)</sup> Nach amtlichen Berichten. (Unm. S.3.)

Nehmt uns als Brüber auf in euren Staaten! Nur wer die Menichen liebt, ber liebet Gott.

Wie furchtbar ist's, wie grausend! Ach, fünfundzwanzig tausend, Die irren heimatsos durchs Vaterland, Von Ort zu Ort vertrieben und verbaunt.

## 1

## Es fehlt nur 'ne Aleinigfeit.

Nanuar 1843.

Mel.: Ich bin der Doctor Eisenbart. Ihr seid nicht dunum, ihr seid nicht schlecht, Ihr wißt was Freiheit ist und Recht, Ihr liebt die Wahrheit, haßt den Schein, Ihr wollt auch gern freisinnig sein.

Auch habt ihr Alles in der Welt: Ihr habt Gesundheit, Frend' und Geld, Und Weib und Kinder, Hof und Gut — Toch sehlt ench Eins, euch sehlt der Muth.

## 经

## An unjere Wichtelmänner.

4. Juni 1843.

Mel.: So hab' ich nun die Stadt verlaffen, Wo ich gelebt fo lange Zeit.

Bu Männern wähnt' ich einst zu sprechen, Bu Männern voller Kraft und Muth, Die sich an jeder Unbill rächen, Fürs Rechte wagen Leib und Gut.<sup>79</sup>

Und meine Hoffnung ist geschwunden, Gebrochen meines Glaubens Kraft. D weh, wie hab' ich euch gefunden So durch und durch philisterhaft! Ihr seid in Eigennut begraben, In schnöder Selbstgenügsamkeit, Und haltet euch wie schwache Knaben Fern von dem Kampsplat unsrer Zeit.

Stumm will ich nun mein Leben enden, Denn Schweigen ist der Ehre Pflicht. Ich kann mich nur an Männer wenden, Und diese Männer sind' ich nicht.



## Migverständniß.

23. Ceptember 1843.

Mel.: Wer niemals einen Raufch gehabt.

Was fehlt ench benn? so sagt es boch, Ihr unzufriednen Herrn.
Sagt doch, was wollt ihr weiter noch? Wir wüßten's gar zu gern.
So spricht am Landtag immerdar Die löbliche Ministerschaar.

"Uns fehlet nichts, wir haben nur Zu viel von allerlei: Regierung, Steuern und Cenfur, Soldaten, Polizei. Wir haben nur, Gott steh' uns bei! Zu viel, zu viel von allerlei."



## Die Freiwilligen.

24. Märs 1840.

Frei und willig gingt ihr in die Schlacht, Frei und willig littet ihr den Tod, Und die Rettung Deutschlands ward vollbracht, Hell ging auf der Freiheit Morgenroth.

Stelltet ihr euch heute wieder ein Für das Baterland in seiner Noth — 80 Heute dürstet ihr nur willig sein, Beil man frei zu sein der Welt verbot.

## \*

## Das Lied bon der Freiheit.81

1. November 1843.

Wo der Silberton Freiheit erklingt, horcht jedes menschliche Ohr auf und jedes Herz wird rege. Friedrich Gent im Berl. Archiv 1797. 1. Bb. Seite 567.

Mel.: Es lebe was auf Erden Stolziert in grüner Tracht.

Es lebe was auf Erben Nach Freiheit strebt und wirbt, Bon Freiheit singt und saget, Kür Freiheit lebt und stirbt.

Die Welt mit ihren Freuden Ist ohne Freiheit nichts. Die Freiheit ist die Quelle Der Tugend und des Lichts.

Es lebe was auf Erden zc.

Es fann was lebt und webet In Freiheit nur gedeihn. Das Ebenbild des Schöpfers Kann nur der Freie sein.

Es lebe was auf Erden 2c.

Frei will ich sein und singen So wie der Bogel lebt, Der auf Palast und Kerfer Sein Frühlingslied erhebt.

Es lebe was auf Erben ic.

Die Freiheit ist mein Leben Und bleibt es immersort, Mein Sehnen, mein Gedante, Mein Traum, mein Lied und Wort.

Es lebe was Erden Nach Freiheit strebt und wirbt, Von Freiheit singt und saget, Für Freiheit lebt und stirbt.

Fluch fing' ich allen Zwingherrn, Fluch aller Dienstbarkeit! Die Freiheit ist mein Leben Und bleibt es allezeit.

## Das geheime und ichriftliche Berfahren.

26. Ceptember 1843.

Mel.: Frifc auf jum fröhlichen Jagen.

Es sist auf Tod und Leben Ein Mörder in strenger Haft. Nach Jahren wird er verurtheilt, Und wie gewissenhaft! Der Präsident hat die Acten Durchblättert Tag und Nacht, Und hat dann endlich selber Das Urtel zu Stande gebracht.

Nun fragt er, aus Schen vor Justizmord, Das ganze Eollegium, Und schieft zu allen Räthen Die dicken Acten herum. Und als die Acten wandern Im Collegium freuz und quer, Bermist er die Tabatsdose Und sindet sie nirgend mehr.

Nach Monaten kommen die Acten Zum Präsidenten zurück,
Das Urtel ist advotieret,
Und die Dose — o welch ein Glück!
Die vermißte Tabaksdose —
Wie ist sein Verwundern so groß!
Sie liegt ganz unberühret
Im dicken Actenstoß.

## Die Fremdherrichaft.

28. Junt 1843.

Daher ich bei benen Italiänern und Franzojen zu rithmen gehfleget: Wir Teutschen hätten einen sonder baren Problerfieln eer Gedanken, der andern unbekannt, und wenn sie dann beglerig gewesen, etwas davon zu wissen, so habe ich ihnen bedeutet, daß es unsere Sprache selbst seh, denn was sich darin ohne entlesinte und ungebräuchtiche Worte vernehmlich sagen lasse, das seve wirklich was Rechtschaftenes.

Leibnit, Unvorgreiffliche Gebanten § 11.

Mel.: Neberall bin ich zu Sause, leberall bin ich befannt.

Deutsch zu sein in jeder Richtung Fordert jest das Baterland: Aus dem Leben, aus der Dichtung Sei das Fremde ganz verbannt! Ist das Fremde was ihr sprecht, Sit das Fremde denn nicht alles schlecht?

Ach, es ist doch zum Erbarmen, Wenn man hört von Polizei, Militair, Censur, Gensd'armen, Diplomaten, Tyrannei! Tst das Fremde was ihr sprecht, Tst das Fremde denn nicht alles schlecht?

Schaffet ab die fremden Worte, Die Bedeutung aber auch! Rein soll sein an jedem Orte Deutsche Sitt' und deutscher Brauch! Ist das Fremde was ihr sprecht, Ist das Fremde denn nicht alles schlecht?

Drum allaf! Fluch und Bernichtung Allem diesem fremden Tand! Deutsch zu sein in jeder Richtung Fordert jest das Baterland. Ist das Fremde was ihr sprecht, Ist das Fremde denn nicht alles schlecht?

\*6

## Die ewige Jugend.

6. Juli 1843.

Mel.: O hört des armen Mannes Bitte-(Aus Raimund's Berschwenter.)

"Das sind allein die jungen Leute, Die jeden deutschen Staat bedrohn." So sprecht ihr immer auch noch heute Und spracht's vor zwanzig Jahren schon.

Und wäre dies nur nicht gelogen, Wir wollten Alles euch verzeihn; Denn alle würden Demagogen, Ach! könnten ewig jung sie sein.

Die jungen Leute sind gealtet, Jung aber bleiben die Ideen. Wenn ihr's auch nie mit beiden haltet — Was kommen muß, wird doch geschehn.

## Trauc! ichaue wem?82

13. Januar 1844.

Ja, diefes hat uns noch gefehlt; Wie freu' ich mich, daß es bei Thieren Much große Gelfter giebt, die Alles bemonftrieren.

Diel.: Es wollt' ein Jager jagen Wol in das Tannenholz.

Es ging ein Tuchs zur Beichte Und ibrach manch reuig Wort. Da hat ein Wolf vergeben Ihm feine Gunben fofort.

"Go will ich vom heutigen Tage Das Morden laffen fein. Ich will mich ehrlich nähren Ann Gras und Kräutern allein."

Er hatt' es taum gesprochen, Was hat er da gesehn? Wol einen Sahn mit den Sennen Im Freien ipagieren gehn.

"Gruß Gott, mein liebes Sähnchen! Sab feine Angst vor mir! Ich habe mein Leben gebeffert, Komm her! nichts thu' ich dir.

3d bin gur Beichte gegangen, Sieh an mein Bugerfleid! Ich faste bei Racht und bei Tage Mit innigem Bergeleid."

Da meinte der Sahn fich ficher, Er lodte die hennen herzu. Der Fuchs vergaß feine Beichte Und würgte den Sahn im Mu. - Und Kinget dir manche Rede Auch noch so angenehm, So sollst du doch nie vergessen Das Traue! schaue wem?

1

#### Gin Traum.

Juli 1843.

Mel.: Was blasen die Trompeten? Husaren heraus!

Was bliget auf den Bergen? was leuchtet im That? Was steigt empor am himmel im goldenen Strahl? Die Freiheit, sie nahet vom Sternengezelt, Die Freiheit begrüßet mit Jubel die Welt. Juchheirassahl: und die Freiheit ist da, Die Sänger sie rusen, sie rusen hurrah!

Was singt, was klingt, was jubelt so laut am Palast, Daß man darob erschricket und ängstigt sich fast? Was schimmert und stimmert mit lieblichem Schein So hell in die Säle des Schlosses hinein? Juchheirassasses und die Freiheit ist da, Die Sänger sie rusen noch lauter hurrah!

Die Schriftgelehrten holt man zum fürstlichen Rath, Die müssen schnell entwersen ein gründlich Mandat, Drin wird dann bewiesen recht bündig und klar, Daß das glänzende Licht doch ein Jrrlicht nur war. Juchheirassassell und die Freiheit ist da, Die Sänger sie rusen noch lauter hurrah! Hoch oben an dem himmel da glänzet das Licht, Die Schriftgesehrten können es löschen doch nicht; Sie haben die Sänger verfolgt und verbannt — Der Stern an dem himmel bleibt stehn wo er stand. Juchheirassassell und die Freiheit ist da, Die Sänger sie rusen von serne hurrah!

Und endlich, endlich leuchtet den Fürsten es ein, Daß sie betrogen wurden von ihren Lafai'n: Fluch, daß sie uns machten jo taub und so blind! Wir sehn, daß der Morgen der Freiheit beginnt. Juchheirassass! und die Freiheit ist da, Die Sänger sie rusen von serne hurrah!

Da ruset man die Sänger zurüd in das Land, Die Sänger sind gestorben — frei, aber verbannt. Doch was sie nicht wagten zu hossen, geschiecht: Jest singen die Fürsten der Freiheit ein Lied. Juchheirassassell und die Freiheit ist da, Die Sänger sie rusen im Grabe hurrah!



## Lied bom Diffifippi.

25. Juli 1844.

Dach einer Regermelobie.

Brüber, laßt uns froh Jeht das Glas erheben, Denn wir können frei Nur im Ausland leben: Können ohne Paß Ueberall spazieren, Ohne Polizei Täglich commersieren Klingelingeling kling! hier am Mississippi. Freies Denten gift So wie freies Sprechen Nirgend, nirgend hier Für ein Staatsverbrechen. Hier macht tein Gensd'arm Jemals uns Bedrängniß, Und tein Bettelvogt Führt uns ins Gefängniß hier am Mijsisippi.

Abel, Orbensfram, Titel, Räng' und Stände, Und folch dummes Zeug Hat allhier ein Ende. Hier darf nie ein Pfaff Mit der Höll' uns plagen, Nie ein Jesuit Uns die Ruh verjagen Hier am Missispie.

Früher lebten wir Gleichsam nur zur Strafe, Und man schor auch uns Eben wie die Schafe.
Brüder, laßt uns drum Singen, trinken, tanzen!
Keiner darf und kann hier uns je kuranzen, hier am Mississpil.

Michel, bane nicht Ferner beine Saaten Fürs Beamtenheer Und die Herrn Soldaten! Michel, fass ein Herz Endlich auszuwandern: Hier gehörst du dir, Dort nur stets den Andern, Hier am Missisppi.

## 16

## Willtommen im Freien!63

1. August 1844.

Fliebe bie Gunft ber Großen; fie geben bir wenig, und nehmen dir Alles.

Mel.: Mein Schap, ich hab' es erfahren, Dag bu willft icheiten von mir.

Sie hatten ben Käfich verfilbert, Sie lockten bich hinein. Du trautest bem trüglichen Scheine, Und mußtest gefangen sein.

Da bist du inne worden, Daß du was Besseres bist, Daß auch für dich ohne Freiheit Kein Leben hienieden ist.

Da bist du hinausgestogen, Hinaus in die frische Luft, Hinaus in das freie Leben Zu Blumen= und Laubesdust.

Entwöhnt der Käfichsnahrung Singst du durch Wald und Flur, Billst leben wie deine Genossen Von Gottes Gnaden nur. Sing fort, o freier Bogel, Dein Lied im Freiheitston! Der stumme Dank des Bolkes Ist mehr als Königeslohn.

16

## Gin neues Lied.84

9. November 1843.

Rach ber Melodie ber Mordgeichich ten.

Ihr lieben Christen, schweiget still Und hört was ich euch jagen will. Der Teufel ward ein Diplomat: Er wollte wissen akkurat, Was man wol in der Christenwelt Anjept noch von dem Teufel hält.

Da schickt er seine Teusel aus Und spricht: ihr kommt nicht ehr nach Haus, Bis ihr erstattet mir Bericht, Bas auf der Welt anjeht geschicht, Ob man noch ehrt mein Regiment Und mich als Oberherrn erkennt.

So sind die Teusel fortgesandt In jede Stadt, in jedes Land; Sie spioniern an jedem Ort Und lauschen dort auf jedes Wort: Wenn einer schlecht vom Teusel spricht, So machen sie sosort Bericht.

Die Teufelsterl berichten nun Dem Teufel was die Menschen thun, Wie's um sein Reich auf Erden steht, Wie's seinen Stellvertretern geht, Ob jeder gute deutsche Christ Dem Teufel unterthänig ist.

Wie sehn sie aus? so fraget ihr. Die Teusel sehen aus wie wir: Gar mancher ist ein Officiant Und trägt ein buntes Ordensband, Hat einen Titel insgemein Und heißt Spion noch obendrein.

Ihr Christen, betet drum und wacht, Rehmt vor Spionen euch in Acht! Denn sprecht ihr von dem Teusel schlecht, Macht er Gebrauch von seinem Recht, Bei Gott! das ist gewißlich wahr lind holet euch mit Haut und Haar.



# Unmerkungen.

## Unpolitifche Lieder.

Die "Unpolitischen Lieder" sind die berühmteste Beröffentlichung H.3 auf dichtertschem Gebiete. Ste sind im Verlage von Hossmann und Campe in Hamburg in den Jahren 1840 und 41 erschienen. über die Verhandlungen mit diesem Berleger berichtet H. Aussührliches in "Mein Leben", woselbst er (Bd. III von S. 121 an) das Wichtigste aus seinem Briefwechsel mit Campe mitteilt. Die Entstehung und Herausgabe der "Unpolitischen Lieder" gehört dem interessanteien Lebensabschinkt des Dichters an; wegen des zweiten Telles wurde H. seiner Brestauer Prosessure untset (vgl. "Mein Leben". Bd. IV. S. 3—32). Daher ist die Geschichte der "Unpolitischen Lieder" im 3. Bande der Selbsiblographte aussührlich behandelt. Die dort sich sindenden Angaben decken sich mit folgenden Auszeichnungen H.3, welche im Nachlasse auf einem Quartblatt ershalten sind:

## Bur Geichichte der Unpolitischen Lieder.

- 1840. 16. März das Manuscript gesendet an Hosse mann und Campe (Julius Campe) in Hamburg.
- Mitte Mai kommen 3 Aushängebogen mir zu Handen.
- Censurschwierigkeiten.
  - 7. Juni stirbt Friedrich Wilhelm III., König von Preußen.
- 22. Juli nach Beendigung der Trauer kommen die ersten Exemplare in Breslau zur Post an.

- [1840. 20. August sendet H. das Manuscript der neuen Auflage an Campe (aus "Mein Leben". Bb. III. S. 155).]
- 24. Cept. Correctur des 1. Bogens der 2. Auflage.
  - 2. Oct. die 2. Auflage des 1. Theils wird fertig.
- 1841. 28. Aug. bekomme ich in Helgoland das erste fertige Exemplar der Unpolitischen Lieder. 2. Theil.
- 8. Sept. der 2. Theil wird versendet.
  - 24. Sept. wird in Breslau der 2. Theil "wegen feiner verderblichen Richtung" verboten.
- 1842. Frühjahr. Campe hatte mir bei der Honorarsauszahlung für die 1. Auflage des 2. Theils gefagt: bei der 2. Auflage können Sie mich drücken. Jest, nachdem ihm fein künftiger Verlag in Preußen verboten war und die Unpolitischen Lieder auch, wollte er von einer 2. Auflage w. nichtstwissen.
  - 6. Mai. Ich erfahre, daß Campe den 2. Theil nachgedruckt hat.
- 22. Aug. Einigung mit Campe.
- December. Campe versendet die 3. Auflage des 2. Theils.

## honorar für die Unpolitifden Lieder.

1100

Campe hat nach einer ziemlich genauen Berechnung bis 1. Januar 1843 von beiden Theilen drucken lassen über 20 000 Exemplare; verbrannt sind etwa 1000—2000.

Temnach find folgende Drude und Ausgaben ju unterscheiden (fämtlich erschienen bei hoffmann und Campe in hamburg):

- 1. Unpolitische Lieder von Hoffmann von Fallersleben. 1849. (ohne Bezeichnung als "erster Theil", da eine Fortsehung noch nicht beabsichtigt war).
- 2. Sesgl. Erfter Theil. 3melte Auflage. 1840.
- 3. desgl. Erfter Theil. Bweite Auflage. 1842.
- 4. deegl. 3metter Theil. 1841.
- 5. deegl. Nachdrud bes unter 4. genannten.
- 6. desgl. Zweiter Theil. (ohne die Bezeichnung als "Zweite Auflage".) 1842.

Eine 3. Auflage des 2. Teiles, welche H. in der oben mitgeteilten Niederschrift erwähnt, tst uns nicht vorgekommen. Bielleicht erklärt sich H. Auflage io, daß er den Nachbruck (siehe unter 5.) als zweite und den Nendruck aus dem Jahre 1842 (siehe unter 6.) als dritte rechnet. Selbstäneigen Wert haben nur die unter 1., 2. und 4. genannten Ausgaben, da die anderen ohne H. F. Auflum nach diesen angesertigt sind.

Tie 2. Auflage des ersten Teils unterscheidet sich von der erken dadurch, daß 5. 10 Lieder ausgeschleden und dassir 10 neue aufgenommen hat (vgl. "Mein Leben". Band III. S. 155). Da die neu hinzugekommenen Lieder aus derselben Zeit stammen, wie die anderen, so haben wir die Liederbeitände beider Auflagen mit einander verschmolzen; jedoch sind die Lieder, welche nur der einen Auflage angehören, als solche getennzelchnet (vgl. die Zeichensetlärung oben S. 2). Aus den beiden Auflagen des 1. Teils sind im ganzen 30 Lieder in die Inrischen Gedichte übergegangen; alle anderen (120) sind hier in der von H. getrossenen Anordnung gedwickt. Aus dem Anhange ("Unpolitische". I. S. 173—201) sind nur die Zeitgebichte aufgenommen; die Getegenheitsgedichte (Trinsspriche) sind hier weggelassen.

Im zweiten Teil der "Unweitischen Lieder" haben die versichiedenen Ausgaben denselben Liederbeitand. Aur ein Gedicht sindet sich in den harischen Gedichten, alle übrigen sind hier in der auf S. zurückgehenden Anordnung nen veröffentlicht. Dagegen ihr der Anhang des zweiten Teiles (S. 171—202) ganz weggelassen, welcher einige pelitische Gedichte Walthers von der Bogelweide, Martin Luthers und anderer frührere Tichter als "Stimmen aus der Berganzenheit", so weit esnötig ist, mit Uebersepungen darbietet.

## Unpolitische Lieder. 1. Theil.

#### 1. G. 9. -

Go bil. für eine fpatere Ausgabe; in den Druden: "Jest will die gange Welt nur geben" -.

#### 2. 6. 10. ---

In der Si. :

"Noch hienteden wird beglitden Mich was ich hienteden that:" —

und chenda als Bariante:

"Und der Baum wird mich beglüden, Sit mein Segen früh und fpat;" -.

#### 3. G. 15. -

überschrift in der Sf.: "Fortschritt in der allerhöch sten Entine".

#### 4. G. 21. -

In der alteren Gf. ift die Bariante bingugefügt :

"Und keinem fiel es dabei ein. Nun müßt' er ein Gerr von auch fein."

#### 5. G. 27. —

In der alteren Sf. beißt es :

"Co ging es als bie Bunbesacte

Bu Tifch mit dreigehn Göhnen faß:" -

und als Bariante gu der lepteren Zeile fit ebenda hinsugeichrieben : "Bu breig ehn einft bei Tifche faß:" -.

## 6. 30. -

• In ber alteren Si, ift gu V. 3. B. 3 als Barlante bluguge- fchrieben:

## "D wie ichon, wie wunderaut!" -

Tas Gedicht ist eine poetische Wiedergabe der solgenden Betrecktung, die D. schon im Herbit 1828 niedergeichrieben hat: "Wicht jede Milipe ist eine Milipe der heitigen Francesco di Girolamo, wetche die Bunderthätigteit thres Heitigen nach seinem Tode erlebte (f. Ristretto storico della vita e prodigiose gesta del Beato Francesco di Girolamo della Comp. di Gesu. Roma 1816. 127); anch nicht die französische Frecheitsmilte, die auf Audebent Sampte zur Kaisertrone ward und halb Europa sich unterthänig machte: anch nicht die betreuzte Kriegesmilte, unter welcher jeder Preußen tops ein Gorgenentops ward gegen Zeutschlands Felwe — ale

ciwas pflegt doch jede Müpe zu fein, und unfere heutigen Müpen find alle etwas, und — foll ich es benn einmal fagen — alle Schlafmügen."

#### 7. ⑤. 33. —

In der Sf. ift als Bariante hinzugefügt:

"Uns das gange Baterland."

#### 8. ©. 39. —

In der Di. lautet die Ueberfchrift: "Waffer, Gis, Schnee, die natürliche, jedoch nicht politische Dreieinigfeit."

#### 9, 3, 40, -

In der Hi, ift unter der Überschrift hinzugefügt:

Struthio Doctor und Struthio Musicus.«

#### 10. 6. 44. -

In der Hi und in den Druden: "Gänget an die Blibab- leiter"; von D. eigenhändig auf einem Ausschnitt geändert.

#### 11. S. 50. -

In den Druden: "Neine - - fche Cenfur"; in der Sf. : fachf.

"Reine preußische Censur" — und auf dem Rande daneben: "Drudf (ehler) e(orrige) reußische."

#### 12. S. 51. —

Die ursprungliche Jaffung Diefes Gedichtes lautet (hif. erhalten):

#### Raiferfronen und Rönigsterzen.

Die Kalferfronen find erfroren, Und all ihr hehrer Glanz ist hin. Wer ist dran Schuld? D ihr Censoren, Ihr denket wol, daß ich es bin?

Nicht straset mich, nicht strast den Dickter! Nur Wahrheit sprech' und spricht sein Mund: Der Dichter ist nur ein Berichter, Er thut nur das Ersebniß fund.

Die Kaiserkronen sind erfroren, Und heuer sieht das Bolk sie nicht. So sast den Rachtfrost bei den Ohren, Ihn streichet, ihn, nicht mein Gedicht.

Nicht strafet mich, nicht straft den Dichter! Nur Wahrheit sprech' und spricht fein Mund: Der Dichter ift nur ein Berichter, Er thut nur das Erlebnig fund.

Die Königsterzen find gebrochen, Und heuer glänzt nicht mehr ihr Licht. Um Herbsind sei's von euch gerochen, Ihn streichet, ihn, nicht mein Gedicht.

Nicht ftraset mich, uicht strast den Dichter! Nur Bahrheit sprech' und spricht sein Mund. Der Dichter ist nur ein Berichter, Er thut nur das Erlebnist lund.

#### 13. S. 54. -

So hil. für eine spätere Ausgabe. In den Druden lautet die fiberschrift: "Satifisch" und 3. 6 und 7 jedes Berses sehlen.

#### 14. ©. 65. —

Uriprüngliche Lesarten der Gi .:

2. 3. 3. 3. 4: "Dann habt ihr Ausficht erft zu sehen Von ferne bas gelobte Land."

3. 4. 3. 4: Bedienten fein in Ewigfeit."

#### 15. €. 66. —

off. ift folgender britte Bers erhalten:

"Und wenn ich selbst zu Afche werde, So wird das Recht noch sort besiehn: Das Frbische gehört der Erde, Was himmlisch ist, kann nicht vergehn,"

## 16. S. 67. —

In den Druden :

"Und ju manches Landes Leiden" -.

"Unfers" in den beiden his, und hil, in das handegemplar der Unpolitischen Lieder hineineorrigiert.

## 17. 3. 70. —

In ber Si .:

"Sabt ihr leider das Leben."

## 18. S. 72. —

In der älteren Gf. zwischen B. 1 und 2:

"Gott griff dich, Stand der Wehr und Ehren, Dir ward das beste Loos gewährt: Ter Lehrstand muß den Nährstand lehren, Wie er sich selbst und dich ernährt." 19. S. 80. —

Urfprüngliche Lesart ber alteren Si .:

"Was doch jonft auch wol geichah".

20. S. 81. --

Urfprüngliche Legart der Sf. :

"Mur fclimmer noch ben Dieb."

21. S. 85. —

In der Sf. finden fich noch folgende Berfe:

nach B. 1: "Unter eured Gotted Fahnen Trohet ihr der Zeiten Grimm, Geht's auch andern Unterthanen Heutzutage noch so schlimm.

> Staatspapiere, Gold und Schähe Werft ihr fröhlich über Bord; Fischt ihr boch in eurem Nepe Perlen aus des Herzens Hort." —

und nach W. 3:

"Winterfält' und Sommerschwüle Einet ihr zum Blumenstrauß; Unterfänige Gefühle Sprecht ihr alle Stunden auß".

22. S. 89. —

Urspriingliche Lesart des B. 2 in der Si .:

"Die Nachtigallen schlagen Den Ernst jest aus der Welt; So solltet ihr's auch wagen, Dann blieb' auch euch das Feld."

23, ©, 97, —

Heber die Entstehung vgl. , Diein Leben'. Bb. III. G. 107.

## Unpolitifche Lieder. 2. Theil.

24. ©. 103.

Urfprüngliche Lesart ber alteren Si .:

"Ihr habt noch eure Hausgewänder Und heischet tein Beamtentleid."

Um Rande der hi, mehrere Abanderungsversuche; derunter auch die in die Drude aufgenommene Lesart,

#### 25. 8. 104. -

En in der Gf. filte die "Ausgabe lepter Sand". In ben Demiten und in ber alten Gf. :

"Der und Ginheit wiederbringet".

#### 26. ©. 121. —

In ber Sf. :

"Salt man fie doch hoch und werth" -.

#### 27. 8. 121. -

Arrundid globt & mehrmals das Jahr 1-in als Enthebungsweit un. In der ätteren Hi, fieht als Motto über dem Gedicht: "Mig ift die Seele der Landwirthichaft. Nach Thaer, Weber u. a."

#### 28. €. 123. —

In der hi, und dem Sandezemplar ist von h. als Motto binnigefigt: "Tas Zeitalter wird is ipipfindig, daß der Bauer dem Gofmann auf die Fersen tritt. Samlet."

#### 29. 3. 128. —

In der Si.:

"Gott jegne ftets bas Baterland" -.

## 30. S. 136. —

Su ber Sf. :

"Frei von allem Bantelmuth".

Das Gedicht stammt vom 19. November 1840. Die oben angesgebene Jahreszahl 1841 beruht auf einem Druckschler.

## 31. ©. 141. —

Die Überichrift lautet in ber Gf.: "Samburger Thoriperre". Jas Gelicht in in hamburg entstanden und beien bei dortige Zuftände.

## 32. E. 145. —

On ber Bi, touret biefer Bere urivillinglich cam Manbe beimeert :

"Willtommen, junge fremde Fee, Du garte Malenblüthe,

Du liebe Roj' und Lilie

Boll Aumuth, Mild' und Gitte!"

## 33. S. 152. —

So in der Si, und in das Sanderemptar der Altweitelligen Lieder. vom Dichter eingetragen an Stelle bes im Drude Befindlichen:

"Auch bei und in Flach je nfingen" -.

34. S. 153. --

Mis Bariante zu biefer Beile ist am Rande ber Hf. hinzuge-schrieben:

"Doch weiter tam fie nicht." -

35, ©, 156, --

In der Hf. ursprünglich nur das erste Gedicht; dann ist &. 2 durch Klammer getilgt und bafür der Bers hingeschrieben:

"Noch schüht vor jener Kirch' und Staat, Wie wir vor Mäusen den Speck, Und wer ein freies Schandmant hat, Den tritt der Engel in — Dreck."

Endlich ift dieser Bers wiederum durchstrichen, und das greite Gebicht baruntergeschrieben.

36. S. 158. —

In der Sf. :

"Gianes Empfundenes nie."

37. G. 159. —

In der Sf. diefe Lesart über :

"Gar beffer oft und cher" -.

38. €. 160. —

In der Sf. ift die Variante hinzugeschrieben:

"Und wie Wolfihn hat zerfett."

(Der Altertumsforscher Friedr, Aug. Bolf in seinen Prolegomenis ad Homerum).

39. S. 161. —

In der H. ift solgendes Motte hinzugefügt: "In solft aber dech lieb haben den Tenfel, und was für einen Tenfel? Den armen Tenfel.

Nach Abrah, a St. Clara."

40, 6, 162, -

Im handegemptar der "Unpolitischen Lieder" hat g. noch folgendes Wotto, welches fich auch in der hi. findet, hingugeichrieben:

» daz mich êren solde, daz unêret mich.

Walther von der Vogelweide, sa

#### 41, 6, 163, -

Nach seiner Stellung in den hillchen Liederhesten, in welche die Gedichte san durchgangig nach ihrer Entstehmagnett eingeren in sind, gehört diese Gedicht unter den 7. Januar 1841. Es ift wohl nur ein Berichen, wenn D. in dem Liederhest und dann aus sonst alle Entstehnungszeit den 7. Januar 1840 anglebt.

#### 42. S. 163. -

In einer alteren Si. hat das Gebicht folgenden völlig abweichenden Schling: nach den erften s Berfen, welche üch, von Einzelbeiten abgeseben, gleichgebileben find, folgt der Berd:

> "Auch machte sie ein Schreiben noch bekannt Bom Fürsten Autiseuti ihr gesandt; Es var verfaßt in vornehmleichtem Sml Und sprach von Schafzucht, Libanon und Mil, Und slocht gelegentlich so mit dinein Etwas von einem Torsschmeisterlein".

Daran schließen sich drei Berse: "Es war einmal ein arm Schulmeisterlein" n. s. w., welche H. als seibständiges Gedicht in den ersten Theit der Unpolititisen Lieder' aufgenommen hat; vgl. oben S. 82, Den Schluß bilden dann die beiden vorsletzen Berse der oben gedruckten Kassung, deren letzter Bers gang fehst.

#### 43. G. 171. -

In der Bf .: "Lammelreich" ftatt "Simmelreich."

## 44. G. 171. -

Die vielen kleinen Abweichungen ber Druck von der hi, erklören sich aus S.s Bestreben, das Lied der vorgeichriebenen Metodie enger anzuwäsien, Außerdem ist in der hi, swiichen B. 2 And 3 eingeschöden:

> "Und hatt' ich selt meiner frühesten Jugend Gelebt und gewebt in lauter Tugend, Und wäre tein Lämmelbruber wie sie, So gönnten sie mir den himmel boch nie".

## 45. S. 176. -

In der Hi. hat das Gedicht doppelt so viel Berje; es find nämlich folgende zwei vorausgeschiett:

"Trommeln bröhnen der der trum! Keine Pfeifen gellen drein. Langfam, langfam, ernft und fimmu Bieht der Bug jum Friedhof ein.

Und die Kameraden siehn Still ums Grab in Leid und Schmerz: Leb nun wohl, auf Biedersehn! Leb nun wohl, du treues Herz!" —

und awijchen 2. 2 und 3 ift der folgende eingeschoben:

""Christen tragen länger Leid: Hit Soldat denn nicht ein Christ? Beigt ein Mensch doch Traurigfeit, Wo ein Wensch gestorben ist.""

#### 46. E. 181. -

überschrift in der einen Si:

"Bflüdet die Rofen, eh fie verblühn!"

#### 47. S. 182. -

In der atteren Si, ist den beiden veröffentlichten Versen der folgende vorausgeschiedt:

"Mich ärgert nicht der Bögel Singen, Der Blumen Gruß von Berg und Thal; Mir thut nicht weh der Gläser Klingen, Der Freunde Scherz bei frohem Mal."

Chenda geht als Motto voraus:

<sup>2</sup>Swaz ich weiz, daz wirret mir, Swaz ich sihe, daz tuot mir wê.

Tristanx,

#### 48. S. 188. -

Ngl, zu diesem Gedicht das ähntliche Kinderlied (Ges. 28. 28. II. S. 114) und die Ann. zu demselben (ebenda S. 400. Ann. 32).

Der Schluß lautet in der Sf.:

"Als da zu frähn begann Der neue Hahnemann: Kideritih!" —

und als zweites Motto ift ebenda hingugefügt:

"Magnaque dat nobis tantus solatia victor.

Qvid Metam. 9."

#### 49, 3, 191, -

In der afteren Si, lautet die uriprungliche überichrift: "Die frangofifche romantifche Schule."

#### 50. S. 192. —

In der Si. enthält bas Wedicht folgenden britten Bers:

"Man könnte davon auch bauen Für vornehme Herrn und Franen

'n Spittel, drin fie von sprachtichen Schorfen und Grinden Könnten Absolution und Hellung finden."

#### 51. S. 195. —

Jaced Grimm bedanft fich file dieses Gedicht in dem Priese vom s. November 1841 mit solgenden Lorten: "Alle die schleife oder das lank, das Sie mir an meinen franzes, orden gefängt haben, danke ich schünftens," 1941. Pseiffers Germania. Bd. XI. 1898. S. 510.)

#### 52, ©, 198, —

In der Bi. :

"Und du bift todt und beines Gleichen" -.

## 53. S. 204. —

So in der jüngeren Si., und in das Sandegemplar der Alupolitischen Lieder' eingetragen für die Lesart der Trude und der älteren Si.: "Und hätt' es felber Gott gewollt."

## Deutsche Lieder aus der Schweig.

## 54. 3. 217. —

Die Dentichen Lieder ans der Schweiz' bilden die namittelbace Fortiegung der Almpolitischen Lieder'. Die triegerische Stimmung, in welche sich D. immer mehr hincingesungen hatte, war eine Liedle neuer Lieder. Der Erfolg der Ampolitischen Lieder reizte den Tichter zu einer weiteren Berössentitikung ieiner Jeitgedichte. Schon zu Ansang April des J. 1842 war die Jahl der neuen Lieder auf hundert angewachsen, so daß H. daran dachte, sie in Leipzig als "Hundert denschen Lieder erstellten zu lassen. Ein Berteger sand sichen, eben Gerkert gedern und find ichnell, ebenso ichnell sedech trat das Genitus sollegium auf und sorderet eines Wegenstellten und und derkerten eine Bertischen das genitus das gin eine Berkischen und und erkanderen des

beuten war (val. , Diein Leben', Bb. III. C. 266, 276). Deshalb wandte fich S. an bas Literarifche Comptoir in Burich und bet ihm den Berlag an. Die Berhandlungen swiften S. und Julius Gröbel, bem Leiter bes Literarifden Comptoirs, führten gu einem Abidluß, der beide Teile befriedigte. Daber erichienen die "hundert beutichen Lieder" inzwischen um eine ftattliche Ungahl vermehrt ohne deutsche Censur anonym als , Deutsche Lieder aus ber Schweis. Bürich und Winterthur, Drud und Berlag bes Literarifden Comptoirs. 1843'. (vgl. ,Mein Leben'. Bd. III. G. 327. 330). Die zweite Auflage icheint nur Titelauflage gewesen zu fein. Im Jahre 1845 erichien, nicht mehr anonm, in demielben Berlag eine "dritte verminderte und vermehrte Auftage", in welcher 4 Lieder ber erften fehlen, dagegen 4 neue aus bem Jahre 1841 am Unfang und Ende ber Cammlung bingugefügt find. Auf ber Rentglichen Bibliothet ju Berlin befindet fich ein Eremplar ber ,Teutichen Lieder aus ber Edweig', welches auf dem Titelblatt begeichnet ift als: Bierte Auflage. Leipzig. Berlagsbiirean. 1848. Drud von Ph. Reclam jun." Wahricheinlich ift dies ein Grempfar Der erften Auflage mit neuem umgeanderten Titelblatt. 3.20. Bagner erwähnt in feiner bibliographischen Schrift eine vierte Anflage mit bem Drudort Altona 1462; Diejelbe ift und leiber nicht juganglich gewesen. - Endlich ift noch barauf binguweisen, bag nicht alle Lieber bier Hufnahme finden fonnten. Bon ben 119 Liebern ber beiden für und wichtigen Ausgaben (115 der erften und 4 neue Lieber ber 3. Musgabe) find 21 in die lyrifchen Gedichte aufge nommen und 2 gehören unter die Belegenheitsgedichte, fo bag ein Bestand von 96 Liedern bleibt, von welchen 71 hier veröffentlicht find.

## 55. G. 217. —

Statt biefes Ausspruches Bean Pauls fieht in ber 3. Unflage folgendes Motto:

Jeder Staat, der seine Handlungen auf Beisheit, Kraft und Gerechtigfeit gründet, gewinnt allemal, wenn sie durch Publicität ins helle Licht vors Publitum geseht werden, tie nur benjenigen Regierungen gefährlich ift, die duntle und verstedte Schleichwege lieben.

> Staatsminister Graf von Herzberg in der Berliner Afademie am Tage der Throuses stelgung Friedr. With, II.

56. S. 224. —

In der Gf. und in der erften Auflage lauten:

2. 3. 2. 3: "Und wenn fie uns nicht faffen" —

B. 5. 3. 3: "Sie agen und fie tranten" -

2. 7. 3. 3: "Wir find von altem Adel" -.

Die Anderungen in der 3. Anflage hat H. offenbar aus metrischen Gründen getreffen.

#### 57. G. 227. —

In der Si .:

"D finget nicht in tleinen Liedern" -.

#### 58. G. 228. —

über die Beranlassung ju diesem Gebicht vol. ,Mein Leben'. 28d. III. S. 209.

#### 59. S. 231. —

In ber Hi.: "Ehrenpreis"; vielleicht ift die Lesart ber Ausgaben "Erbenpreis" nur ein Drudjehler?

#### 60. ©. 238.

In ber Si .:

"Wenn feine Walhalla in Batern wird fein" -.

#### 61. G. 238. —

Das Lied hat später ein merkwürdiges Schickfal erfahren; vgl. "Mein Leben". Bd. V. S. 171—174.

## 62. S. 267. —

In der Si, ift die Bariante hinzugeschrieben: "Sa, und feines Lebens Fit nun Alles froh".

## 63. S. 276. —

In der H. und in den Deutschen Liedern aus der Schwelz' findet sich zwiichen B. 1 und 2 der folgende, welcher in johteren Ansgaben (vgl. "Seimattläuge". 1851. 3. 31) weggelaffen if:

"Unfählg hat er uns genannt, Der Mann von Gottes Gnaden. Wir aber halten dennoch Stand, Wir fämpien für das Baterland — Was kann ein Vort uns ichaden?"

## 64. G. 279. —

In der alteren Si .:

"Des Weltalle Bolter fangen bir" -.

#### 65. E. 280. —

Das Gedicht bestand ursprünglich nur aus den ersten 4 Bersen, die aus dem Jahre 1837 stammen und bereits in den "Gedichten" (1837. S. 70), dann in den "Dentschen Liedern aus der Schweig" veröffentlicht sind. Den 6. Bers, durch welchen das Gedicht ert den rechten Wöschluße erhält, dichtete h. im Jahre 1884 binzu. In dieser spateren Form ist es mehrsach gedruckt (1831. G. 1862. S. 96), in den "Selmatllängen" (1851. S. 12) mit der Lesart in B. 5. J. 4: "Ein Freiheitsmorgen tagen".

#### 66, S. 283, -

Diefer lette Bers fehlt in der Sf.

#### Deutsche Gaffenlieder. 1843.

#### 67. S. 285. —

Die "Deutschen Gassentieder" erschienen Mitte Juni 1843 in dem ichon erwähnten Berlage des titerarischen Comptoirs zu Zürich und Winterthur; vgl. "Mein Leben". Bb. IV. S. 56. Genda S. 209. 210 glebt H. an. daß im September 1844 eine neue Lutsgade veranstaltet worden ist. Tas Exemptar der zweiten Lutsgade veranstaltet worden ist. Das Exemptar der zweiten Lutsgage (mit der Jahredzahl 1845), welches, von H. zum Kandigebrauch bestimmt, im Nachlasse sich sieden, von H. zum Kandigeschrauch bestimmt, im Nachlasse sich sieden, wir dem der ersten Ausgade der ersten; der Sahredzahls bieser Trucksehler sind ganz dieselben. Ein Verzeichnis dieser Trucksehler sieden Ausgade der "Teutschler ist der Ausgade der "Teutschler Einden" (vgl. unten Ann. 73) angehängt. — Von den 26 Liedern siehen 7 bereits in den ihrischen Gedickten, sind ganz weggelassen, 11 an dieser Etelse ausgenommen.

## 68. G. 287. --

In der Si. ift am Schluß der Bers hingugefügt:

"Auf Wiederschn, Herr Better! Ja wohl, jest stimm' ich bei, Jest sind' ich ganz vortrefslich Anch unsere Polizei."

## 69. S. 289. —

So in einer hi, durch Correttur hergestellt und in g. 3, Zwölf Zeitsliedern'. (Noch ein Duhend. 1849. S. 11; vgl. Gef. W. Bd. V. Ann. 13). In der älteren hi, und in den "Deutschen Gaffentiedein' tantet die Überichtift: "Bangtavismus" - und B. 1. 3. 5:

"Wird bet uns nicht jett conftert" -.

#### 70. S. 291. -

In den "Heimatklängen" (1851. C. 13):
"Liegt er auch burch freche Willtür" -.

#### 71. S. 292. -

In "Borwärts! Bolls-Tajdenbuch für das Jahr 1843. Heraus gegeben von Rob. Blum und Dr. Fr. Steger' (Leipzig, 1843. S. 194. 195) steht das Lied mit folgenden Abweichungen:

2. 2. 3. 3 und 2. 3. 3. 1: "Baden" ftatt "Brengen".

23. 3. 3. 4: "Db nah" ob fern, ob groß ob tieln, Der Arme durfte nicht hinein."

Der Refrain des Liedes geht auf einen Ausspruch zurück, den der Erzherzog Johann von Desterreich, der spätere deutsche Reichsverweiter, am 12. September 1842 beim Kölner Bürgerfeit gethan haben soll: "Kein Preuhen, sein Desterreich, nur ein einigest Deutschland, sein und start wie seine Berge!" (vgl. Red. Preuh, Jehn Jahre. Geschichte der neueiten zeit. 1840—1850. Bd. II, 1856. S. 1991)

#### 72. S. 294. —

Der ursprüngliche Wortlaut ber erften brei Bellen blejes Berjes ift in einer Si. erhalten und lautet:

"Das ist das ganze Amtsregister Der abgelebten Staatsphilister Im lieben deutschen Baterland" —.

## Deutiche Calonlieder. 1844.

## 73. G. 297. —

Faft famtliche Lieder diefer Sammlung find im Sommer 1-43 während S. Aufenthalt in Treeben gedichtet (vgl., Mein geben. Bd. IV. S. 61). Um 20. November 1-43 wied die druckfertige anndichtstit an Julius Fröbel nach Jürth gesandt, wolches des, Peutischen Salonticker' zu Anfang des Jahres 1844 im Berlag des literarischen Comptoirs erischien (vgl., Mein Leben'. Bd. IV. S. 103. 208). Im September 1844 für ein neuer Abbruck dieser Lieder erische welcher auf bem Tietelbart die Jahressaht 1845 tegt. — Ben den 25 Liedern dieser Sammlung gehört eins unter die Gelegenheitsgedichte; 10 sind weggelasien, 14 Gedichte bleiben.

#### 74. 8. 307. —

Gebichtet jum Stiftungsfeit eines Brestaner Bereines Laetitia und mit Angabe bes falichen Namens "Martin Miller" als bes Berfasiers zu bleiem Zeite gedruckt: vgl. "Mein Lebent. Bb. III. E. 332-336, wosethe S. das Lied in der ursprüngticheren Journ abdruck, in welcher der Schlüßvers lautet:

"Ja, was wir singen, jedes Lied Hat die Censur passiert. Auch sonit und ja tein Leid geschieht: Wir sind ja toleriert. Drum, Brüder, laßt und sustly sein! Stoft an! Victoria! Wem aber gitt's und wem allein? Es gilt Laetitia!"

#### Maitranf. 1844.

#### 75. S. 317. —

"Maitrant. Neue Lieder von H. v. J. Mit Melodicen.) Patis. Verlag ven Renarrier. 1844. Truckort une Verlag ift natürfich erdichtet. Der "Maitrant" ist nicht im Buchhandel erschienen, selbst dem Tichter sit der Tucker unbekannt geblieben (vgl. "Mein Veben". Bd. IV. S. 150). Um die Censur zu umgehen, hat ein Freund H. v. diese Lieder Ende Mai 1844, wahriefeintlich in Meckenburg, wo H. damals weitte, heimitch in Truck gegeben (vgl. J. M. Wagners Anmerkung zu dieser Ausgabe in seinem bibliographischen Buche cher P. S. 24). Die Sammlung besteht aus 31 Liedern, von denen die meisten im Frishling 1844 (die 13 spätesten im Mai) wahrend H. Linter den Lieder har Frishling 1844 (die 13 spätesten im Mai) wahrend H. Linter den Liedern besinden sich Kundertieder, diese und 2 andere vieder sind in die kreischen Gedichte ausgenommen; von den ubrig bessehen 2 Liedern bestehen Gedichte ausgenommen; von den ubrig bessehen 2 Liedern find 18 beibehalten.

#### 76. S. 322. -

So in der Si. für ble "Ausgabe lepter Sand"; im "Maitrant" B. 4. 3. 2: "Feierstunde". — In der ältesten Si. lautet B. 1. 3. 3. 4:

"Dann sprachen wir und aus Und gehn vergnügt nach Haus".

## Soffmann'ide Tropfen. 1844.

#### 77. 5. 332. —

Am 29. Juil 1844 lieft H. Freiligrath die "Hoffmann'schen Tervien" im Mannieript ver: im Monat Anguit temmen nech einige wie entsandene Lieder binsu. Bellvend H. istlientlicher Keife im Zeptember desselben Jahres wird diese Zammatung gedendt und ericheint bale darauf 1844 im Berlag des literacischen E. mosteluß zu Jürich und Winterthur (Z. M. Magner glebt in seiner tetigganvalischen Schrift über H. Zeite 24 iertümlich 1845 als Jahr des Erscheines an; vgl. "Mein Leben". Wh. IV. S. 165. 204. 2081. — Die "Hoffmann'schen Bedickten sich führt wörene ein anderes unter die Gelegenheitsgedichte zehört; 16 ünd wegestellen, is das bier nur 17 Lieder diese Semulung aum Urbruck ackar ein.

#### 78. €. 334. —

In ber Si, lautet bie überidrift: "Soffmanniche Tropfen."

#### 79. E. 336. —

S. hat in sein Sanderemplar zu blefer Zeile als Bariante bingugeschrieben :

"Gut und Blut."

## 80. S. 338. —

In allen drei Bff. (in einer umgeändert) heipt es:

"Für das Baterland gu Rampf und Tod" -.

## 81. 3. 338. —

In der handimeisten Abreitung der nönigikten Bibliethet in Certin befinder fich aus Barnbagers Anchlas eine Si. S.s. malne nur ben beintepten und legten Berer bieles Gefichtes enthält; auf re bielen eiben Berein trägt die H. die Allistuift: "Deren Legationerach Barnfangen von Enfe Samburg meinen bergitten Gent h. r. 3." — und bas Datum: "Goden, 2. August 1844".

## 82. 343. —

Das Motto fehlt im Drud und ift erft nachträglich in ber Si. hingugefügt.

#### 83. 3. 347. —

In ber einen Gi, fieht unter der Aberichrift und gu derfelber gehörig: "Un Freiligrath."

84. S. 348. -

Im handezemplar der "Hoffmann'schen Tropfen' hat h. als Entsichungszeit "Geisenheim, 9. November 1844" angegeben; sonft sindet sich nirgends eine Bemerkung über das Gedicht, von welchem auch feine H. erhalten ist. Diese Datum kann nicht stimmen, denn die "Hoffmann'schen Tropsen' sind bereits im September 1844 gedruckt und am 9. November 1844 war h. nicht in Geisenheim. Da er zehoch am 9. November 1843 daselbst weite, so wird diese Tatum für rie Entstehung bes Gebichtes anzuschen sein



# also ails he high

Ener white and then the Light Start in In 2002 2 fast po 17:39 An 2 " Hand his in all " Lynn Ayl

land, 8.14 Tank, John in 2 2 21.12 Coperan Lilly Section, 2014p Then the your the Majes gary 6 with P. 3 Whin they the A. " 11/10

fugher wo day and sing shiple First who forth son ful Mahre Can's the many winds with tony 6811 26 11.5 × 90.4.





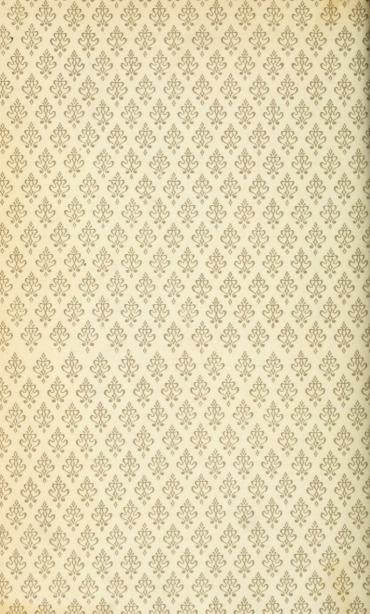



